# *image* not available

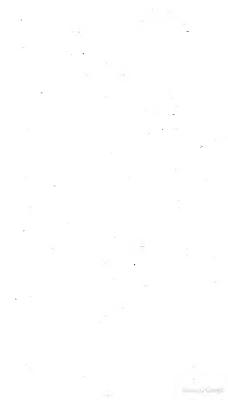





# Zahlenlehre der Natur,

oher •

Die Natur gahlt und spricht; Was sind ihre Zahlen? Was sind ihre Worte?

Schluß: In ben Sieroglophen ber Matur.

Beidrieben

von dem dutpfalgbaier, wirfl. hofrath und gefeinen nachten von Edhartshaufen.



Orata non numerant

Leipzig,

in Kommifion ben herrn G. E. Beer 1794.

Cuh impossibile est homisti in carne viventi aquosecre aliquid de occultis & invishilibus, sili simaginem aliquim & silmilirudinem concipiat de visibilibus — ex hac ratione ille qui omnia in fapientia fecti, ita creavit unamquamque visibilem speciem in tériris, ut in his dottriaam & agnitionem rerum invisibilium & calestium ponerer, qua mens humana ascendit ad spirinalem intelligeatium.

M. T.

Nota igitur, quod invisibilia Dei ex invisibilibus intelligentur & ea, quae non videntur, ratione & similitudine contemplentur. Visibilis mundus de invisibili docet & terrenum tenet exemplum cœlestium, ut ab bis, quae deorium sunt, sursum possimus ascendere.

P. --

Nemo dum nos de Arithmetica tractaturi fumus percipiat vulgarem illum mercatorum calculum, fed reconditiorem illum aumerorum feientiam, quae per occulam quamdam analogiam arcanior feientiarum omnium pars est.

K. & Albumanafar.



# Erflarung bes Titelfupfers.

Die Wett — im Raume ber Schofung — auf feiber liegh ein Mash, von den Stalen der Sonne in 10 Theile abge iftheilt; — als die 70 Jablen des Univerlums. — Die Sons ne, das Einnbild der Einheit, aus der alles Jahlfate teimmt, ohne das die Clindeit feifth gahlfat wird. — Setimatel ist ein Benlus mit einem Ainde; der Geulus fleed feinen rechten derm nach der Sonne aus — ein Einhlich der Vollensendigket der Annaherung gur Einbelt; seine Linke nitt int einem Eirfel das Gerz des Rindes — ein Einhlich; wie Einfalt ind Staff lich vereinen misen; um fich zu jener Einheit ema bor zu schwingen, die die Quelle aller Oinge ist.

# Erflarung bet Titelvignette.

Der Regenbogen ont Binnnel - Die iconte und erftaunens, wohrtigfte Erfdeinung ber Ratur mit allen Rannen feine: Farben: - Ein Efel, ein Schwein, und ein Uffe fieben Bleichgultig am Bache, bem Spiegel ber Ratur, werinn bies fe Lustericheinung sich wiederbollt. — Die Auffchrift sit das Motto des Aufenna: und zeigt und an, wie Dummbete, Une Lauterfeit, und affenmäßige Ländelev den Wentschen von der Betrachtung der größten Wahrbeiten der Natur entsernen. —
— Der Aff ist das Sinnbild eines Menschen, der feinen hobern Schwung seines Geistes hat als die Nachahmung; — der über nichts denite, was er nicht von seinen Magistern gelernt, und in Schulen gehort dat. — Der Esel ist das Sinnbild des Eturstunes, dem es weder um Wahrbeit, und Schübeit zu ihm ist; — der über die Distessiand seiner Meynung nichts zu schaft meiß. — Das Schwein endlich ist das Sinnbild des groben, materiellen Menschen, der zufrieden sich im Kotz; der Sinnlichteit wälzt, und eine Rinde un nichen Beich bildet, die fein Lichtinalb durchbringen fann.



### Rothwendige

# Voraussehungen.

Er biefes Buch lesen will, ber lese mich, und nicht sich; bas will sagen: — er studies re das Innere, das in diesem Buche liegt, und beurtheile es nicht nach seinen Meynungen und Schulbegriffen.

Wer biefes Buch versteben win, ber fchliefe feinen Geift an den meinen an; bemube fich

#### ASSES ASSES

sich in die Sache hinein zubenken. Er bleibe nicht ben der Hulle der Aborter stehen, und messe sie nicht mit dem Maasstade der Borurstheile, sondern er vergleiche das, was ich sage, mit den Wahrheiten der Natur.

Wer dieses Buch widerlegen will, der frage sich zuvor, ob er es auch recht verstanzden habe; und sindet er im Ganzen nur ein Lichtfunkchen, so lese er es nochmal, und er wird ein zweytes sinden.

Wer biefes Buch verbeffern will, der wird es verstanden haben, und dem sen warmer Dant, denn auch entdeckte Wahrheit ift Menschenwerk, und der Berbesserung unterworfen.

Wer diefes Buch verkebern will, ber kennt Gott, die Natur und das Chriftenthum felbft nicht, und also noch weniger mein Buch, das aber das Innere von diesen Dingen rebet.

#### -

Wer biefes Buch verlachen will, ber hat fein Organ fur bobere Wahrheiten.

Diefes Buch ift geschrieben — nicht fur leidenschaftliche Menschen, die nur ihr Selbst fuchen:

nicht für Stolze, die alles berachten:

nicht für Eigensinnige, die nur ihren Mennungen anhangen:

nicht fur Dumme, Die feine innere Rraft baben :

nicht fur bie, die nicht felbft deuten, fondern Staven der Mennungen und der Schulbegriffe find:

nicht für Wiglinge, die alles zu tadeln suchen;

nicht

#### Colinson of the Colinson

nicht für Marren, die alles berlachen :

nicht für Schwärmer, Die aues übertreiben :

nicht für Boshafte, die alles berbreben :

fondern es ist geschrieben für ruhige, unparthepische, stille Freunde und Sucher der Wahrheit.

# Inhalt

#### bes

# theoretifden Theile.

- Dume unterwirft auf einmaf bas Meld menichlicher Kennta nife einem fürchterlichen Sceptigismus burch Aufftellung fetnes Spflems ber Cafualität. Gelte 1.
- Leibnig und Lock arbeiten vergebens entgegen, das menschiche Ertematsspierundsen darzwielen. Kant erscheint in unferm Jahrhundert, sammelt dieGrundursachen von Jumes Zweiseln, auch diech das Allgemeine und Voolpsendige der menschlichen Ertenantis ausstannber zu löhen. Bendacische,
- Rant behauptet, bag Seele, Frenheit, Gott, nur blod benfe bare Gegenftanbe find, bie wir blos benten, aber leine Erfahrung baruber haben tonnen. S. 22
- Kant behauptet weiters, baß wir von Dingen, welche vermög ihrer Ratur meber bem Gangen, noch ihren Theilen nach jemals Objette ber sinnlichen Anschauung werben kennen, niemals enal Prablitate, ober ihnen an ich jukommenbe Eigenschaften zu erkennen im Stanbe find. Sbend.
- Rante Spfrem lagt gu, bag uns reale Prabifate von einem Dinge auch mittelbar burch Aufhauung eines anbern Dinges befannt werben tonnen, welches mit bem gurrteunen ben gemife reale Cignifaften gemein bat, S. 3.
- Elefe Denfer soberten um zu überzeugen, daß auch das lieberfinntlige unferm Erkenntufspermigen unterworfen fev, daß wan eine neue Kroft in der Wernunff aufweife, wodung übersinntlige Objette uns unmitrelbur vorgestellt werden, aber ein Medium, vermög welches wir mitrelbar durch An-

fcauung biefes Meblums, bas mit bent tleberfinnlichen gewiffe reale Eigenschaften gemein hatte, beutliche Erfenntnist überfinnlicher Dinge, befannen. Ebend.

Mondung, daß fo ein Medium in der hobern Mathematit ver-

Rant fagt : nur bie Mathematit ift jene Biffenicaft, wo bie reine Bernunft ohne Bephilfe ber Erfahrung fich von felbit aufe gludlichfte erweitern fann.

Die Mathematit, fibrt er fort, bebient fich aur Erwelterung ibrer Ertenatnis ebenfowohl ber Begriffe als bie Bibliofophie : allein, iene hat ein eignes Mittel, bie Regelität ihrer Erweiterungssabe a priori felbst als allgemeine und nothwendig under Sache einzusehen, nämlich die Conftruttion ihrer Begriffe.

Darum ist bie Mathematif eine reine und jugleich intuitive Bernunsterfenntiss a priori, weil die Begriffe, der sich die Mathematif bedient, durch Construction anschaulich werden, oder durch das, was die Begriffe bildet; 3. Be der Begriff eines Erlaugels wird uns anschaulich durch die Kennaniss seiner Genstrustion des Puntis, der Linie, der Progressen.

Eben auf folde Met zeigen die Jahlen der Ratur bas Junere ber Souftrutiften philosophifder Ibeen, und erferben fie bedurch zu einer intuitiven Biffenfatt, wie die Wathematit fit; und biefe Jahlen der Natur find obera mahnte Medien,

Bon ber Bortreffichfeit ber Mathematif. G. 5.

Ihr Borgug vor anbern Biffenfchaften. Cbenb.

Daß fie fich nicht blos auf finnliche, fonbern aud auf überfinnliche Gegenftanbe erftrede. Cbend.

Bon ber mathematifchen Analpfis, unbefannte Dinge gu finben. Cvenb.

- Don ber geometrifden Analvfis ber Alten, und bie Erneuer rung biefer Analvfis burch bie neuern Mathematiter. G. 6.
- Ihre Unwondung auf die Algebra und Kegelschnitte. Die Bichtigfeit der Differenzial = und Jutegralrechnungen. Ebend.
- Die bisberige Anwendung der mathematischen Analpsis auf blos forperliche Gegenstäude. Ebend.
- Kante Behaupten, daß die mathematische Anatosis sich bled auf Anantitäten und Ausmessiungen forperlicher Größen, nie aber zu höhren philosophischen Gegenkanden anwenden laste. S. 7.
- Folgerungen aus biefer Sppothefe. Chenb.
- Bosichiebene michtige Auftritte, die fie im Meine ber Litteratur verurfachte, ba fie bas Softem unferer. Demouftrationen in einen fcmantenben Ibealimus zu verwandelnfuchte. Ebend.
- Wichtige Rampfer, die fur und wieder tas Kautifde Suftens auftraten; und einige rubige und fiille Brobacter. S: 8.
- lieber die Mahrheit, daß man audere nie mit bem Mauge ber Schulkenntulfe, ober bezgebrachter Menungen meffen foll. Ueber verichiebene unrichtige Beurtheilungen bes Kantifchen Spiengt, Ebend,
- Acher das Unbefriedigende in Kante Spfiem, und die große Lade, die fich uns geigt, ba er uns traurig an ben Greng gen ber Singlichfeit fieben lagt. S. 9.
  - Uhndung, baf es eine Rette in ber natur giebt, in ber ein Glieb in bas andere paft , und bas vielleicht bie Ueberficht bes Gangen gemahren fonnte.
- Ahnbung , bag in ber Ratur eine Anatyfis verborgen liegen tonnte , bie fich auf hobere intellettuelle Gegenftande bagieht. Ebend-
- Daß biefe Analysis vielleicht in ber bobern Mathematif angutreffen mare. 6. 10.

Inter=

- Unterfchieb ber bobern Mathematit von ber gewöhnlichem.
- Daß und bie bieber angenommene Mathematif noch nicht über bie Gesethe ber mathematischen Principien befriedige. Ebend.
- Beobachtung, baf in ber natur alles eine Kette ift; bag es. feine Lide giebt. feine geben fann. Daß bie Mureihung ber Dinge fich nach gemiffen Gefchen verhalt, bie bie Proz. grefionsgesee einer Allteft feon tonnten. Eend.
- Beber bie bisher befannten arithmetifche und geometrifden. Progresionen. G. 12.
- Einige Beobachtungen über Raum und Beit, Gbend.
- lleber bie wesentlichen Bestandtheile ded Erfenntnigvermogene. Ranta Grundfabe bieruber. G. 13.
- Abnbungen , bag wie bie Formen nothwendig im Raum liegen , nach Beinelben , bie nicht im Roum find , bie Progressonen nothwendig in ber Beit liegen tonnten nach Prineipien , bie außer ber Beit find. Send.
- Mehrer bas Bunderbare in ben arithmetischen Progressionen. Ahnbung, daß es auch eine bios denibare Progression geben tonne. S. 14.
- Bon ber Analogie, die gwifchen Denten und Sahlen in ber Ratur ift. Cbend;
- Neberzeugung, daß vor ber arfthmetich : und geometrichen Progrefion: eine blos benfbare Progrefion liegen mifie, und daß bie Renatnig biefer Progrefion bie Bablenlehre ber Natur überhaupt fev. E. 15.

## Zahlenlehre ber Natur überhaupt.

Definition der Zahlentehre der Natur. Sie ist eine Wiffenfchaft die Gefebe aller sowohl bentbarer als forperlich eriftirenter Dinge durch hilfe einer bentbaren Progression zu finben. C. 16. Bas bie Befese ber Dinge finb. Cbenb.

Das bie bentbare Progtegion ift. Cbenb.

Barum man biefe Biffenfchaft Calcul ber Datur nennt. Chenb.

Bie fich biefe Biffenicaft in ber bisher angenommenen Das thematit überhaupt unterfcheibet. 6. 17.

Die fie fich von ber Urithmetif unterfcheibet. Cbenb.

Bie fie fich von ber Algebra unterfcheibet. Cbenb.

Belden Untericied bie bentbare Progregion in Betracht ber arithmetifd- und geometrifden Progregion bat. G. 18.

Ginige auf bas Bange Bejug habenbe Lehrfabe. Cbenb.

Heber bie Anafogie, bie gwifden Denfen und Rechnen in bet Matur ift. G. 19.

Heber bie Grundurjache bes Scepticiemus. G. 20.

Alles in ber Ratur bat fein Baub, fein Mebium. Benfpiele aus ber Matur, bag bas Ueberfinnliche burd Debien ins Sinnliche übergebt. G. 21.

Die biefe Mebien überhaupt beschaffen find. Cbend.

Durch Mebien werben Gebantenbilber verfinnlicht ; Gefühle realifirt; warum foll bie Ratur nicht ihre Debien baben, ibr Inneres gu realifiren und ausgubruden ? G. 22.

Theorie bes Denfens , und wie bas Gebantenbild fich in Mort und Schrift wieber realifirt. Cbenb.

Belde Mittel, Die Geele anwende, empfangene Bilber wies - ber an realifiren. G. 23.

Heber Schrift und Sprache in ber Datur überhaupt, und bas auch bas Junere ber Matur Sprache und Schrift bat. G. ga.

Das bie Mathematit und jur Kenntnig biefer Raturfdrift fub: re. Cbenb.

Einige Bemerfungen, bag in ber Parabolit, Symbolit, Sieroglpphif ber Alten biefe Raturfprache verborgen liege. G. 25.

Heber die Anglogie swifden Denten und Schopfen. Gbenb.

Heber

lieber das, mas eine gahl , ein Rame und ein Wort in best Matur fagen will- C. 26.

Ueber Ausbrud bes Innern — ber Ibeenbilber, Maleten. Ch. Ueber die Sicroaluphenfchrift ber Alten. S. 27.

Lieber die innern Rrafte, und ihre Meußerungen: C. 28.

Bieber das, mas den Erpresionen ber Ratur gu Grunde liegt, und wie man fie werfieben fann. Ebend.

Bon ber Meduttion ber Bielheit in Ginheit, und Simplifigie rung ber Dinge. G. 29.

Ueber die Wiffenschaft ber Progrefionsgefene. Wie fie gu bes tracten find, und was baben gu beobachten ift. S. 30.

Die die Wiffenicaft der Progrefionblehre intelleftwelle Ges genfiande unferm Erfenutnifvermigen unterwirft. C. 321

#### Erklärung ber Jahlen, ber fich bie Wiffenfchaft ber Zahlenlehre ber Natur zu ihren Operationen bedient.

Unterfoieb ber arithmetifchen Sahlen von ben Sahlen ber Rastur: Bore Definitionen und Befdreibungen. Cbenb.

Die Naturgablen find Mebien, blos bentbare Gegenftanbe gut unalpfiren. G. 34.

lieber bie innern Arafte ber Nafue und bie Mrt ihrer Meifes rungen: Brithumer, in die die Menfchen ben Untersuchung tes Innern der Natur fielen. S. 35.

Einige intereffante Beweife, bag die Alten ten Calcul ber Ras tur gefannt haben. S: 37.

iteber das Meich der Meynungen und Sppothe en . Leidenschaft und Stol3 hindern die Gelehrten, die Wahrteit ju finden. S. 42.

Verfchiebene Bepfpiele ans ber Mothologie, Garabelit nu. Dieroglophit über bie Sablen ber Natur. C. 45.

Erbrierung, marum man bie Bahlen ber Ratur - Ratursahlen und Naturmorter nennt, G. 50.

Einige Begriffe, bie uns naher gur Kenntniß ber Raturgahlen fubren. G. 52.

führen. S. 52. Bon ber Grenzscheibe zwifchen bem Reiche bes Sinnlichen, und bem Roiche bes Intellettnellen. S. 55.

Erfahrung in ber Ratur, bag ber Sinnenwelt eine finnere Deft um Grund liegen muffe. G. 56.

Bon ben Meufernngen ber Rrafte, organischen Ericheinungen und ihrer Stuffenfolge. G. 58.

Bon ber Geabation, bet Arafte , Wirfnugen und Folgen in ber Ratur. G. 59.

Fortfebung biefes Gegenstanbes, und angeführter Beweisthus mer aus. Naturerfahrungen. C. 60.

Bon, ben intellettuellen Befegen ber Dinge. G. 61,

Erbrterung aller Unterfchiebe amifchen bem arithmethifden, und bem Calcul ber Ratur. G. 63.

Benennungen verichiebene , bie man ben Naturgablen giebt.

Bon ber Quelle affer Bablen .. G. 69.

Bon ben Eintheilungen ber Raturgablen, und Bomerfungen bieruber. G. 71.

Bahrheitsfolgerungen aus dem vorgefesten. , G. 73.

Erflarung ber I. Maturgahlen. G. 77.

Eintheilung ber Maturgablen in gottfliche, geiftige, elementarund Körperzahlen ; Erflarung beg, was man unfer ben gottlichen Bablen verfieht. G. 80.

Erflarung, mas die Bebraer unter ben Rleibungen Gottes verftanden, haben. G. 81,

Bie bie Aggppter bie gottlichen Sahlen angeigten. G. 82. Bas bie erften gottlichen Bahlen find. G. 83.

Bie fie angefest merben. G. 84.

Wie jebe Progresson wieber andere Progresionen bildet. S 85. Welche Mosterien ben ben Gebraern in ben gettlichen 3abieverborgen lagen. C. 86.

Bon ber gottlichen 3 = Babl. Ebend.

- Ben bem Gebeimniffe ber Ppramibe. G. 85. Ron ber Aneinanberfettung ber gottlichen Babien und ihrer Be-
- bentung, G. 01.
- Die 19 Sauptgablen betrachtet in ihren forneten Progrefica nen. G. 94.
- Perfpiel, wie man biefe Progrefionen betrachten muß, und Refultate , bie barane folgen. G. 96.
- Gine Rettenreihe von Bahrheiten, bie baraus folget, und Erildrung, mas ce fagen will, nit ben gettlichen Bablen rechnen. G. 98.
  - Ertfarung, wie bie gottlichen Bablen auf bie Renntnig ber geiftigen Bablen leiten, und mas man unter ben getfligen Bablen verfieht, G. 102.
  - Bebre ber Alten von ben geiftigen Bablen Berechnung ber Cephirot, wie fie felbe berechneten, und was fie barunter perftunben. E. 104.
- Heber ben Urfprung bee Hebels Bahrheiten baraber, bie wir in ber Baftenfehre finben. G. 106.
- Contrarietaten in ben geiftigen Bablen gwifchen ber Progres fion bee Onten und Bofen. G. 107.
- Mitifit ber Alten in ber Sablenlehre verborgen verfchiebene bobe Bahrheiten, die fich baraus entwideln. G. 110.
  - Ertlarung ber erften Mittelgablen , und worinn fie fic granben. G. 111. Anfang ber Theorie ber Bablenfehre. Die Bablen ber Ratur
- find Sinnbilber ber Gefese ber Ratur. C. 113. Erorterung, mas man alles berechnen fann, und wie man fof:
- de Berechnungen anfeten min, C. 114.
- Bas Sabien beißen und wie man gabit. C. 113.
- Phertetifde Regeln, wie man in ber natur gablen muffe. Benfpiele bieruter. Cbenb.
  - Berfchiebene Clafifitationen ber Dinge nach ben Babigefeiten, - und Entwidlung ber Babien : Kenntniffe burch Bepfpie: le. G. 122.
  - Die man bie Dinge ber Progregione : Ordnung ber Rafur anfeBen und betrachten muß. G. 139.

Meber bie Progrefionen ber erften Rrafte im Schopfunges foften. G. 146.

Clafififation ber erften Krafte ber Ratur - wie bie Rrafte einauber erzeugen. G. 147.

Heber die Progresionen ber Arafte, Attionen, formen und Efemente. G. 151.

Heber bas Licht als die erfte Quelle in ber Ratur, feine Cigenichaften und Progregionen. G. 152.

Fortfebung von der richtmaterie und Erzeugung nach den Sabls gefeben, und der Wertsidtte der bildenden Rrafte der Pigtur, mit Bewfp'elen und Erfahrungen belegt. S. 156.

Beweis, daß alle erzeugende Krafte fich nach Progresionsgefeben verhalten, wovon uns die Zahlenlehre Unterricht giebt. S., 158, — 59. und 60.

Fortfebung ber Bahlenfehre. Bepfpiele, wie man bentbare und finnliche Gegenstände anfeben muffe. G. 164.

Erflarung, mas numeriren, abbiren, subtrabiren, multipligis ren und dividiren in dem Calcul der Natur ift. . G. 183-

Erffarung, wie die Sahlen Medien werben, vermig meider wir blos bentbare Gegenstände einer realen Auschaulichteit unterwerfen fonnen. G. 193.

Beophiele vericiedener Berechnungen, jenen gur Erfeichterung. Die fic bem Studium bes Raturcalcule midmen wofs fen. G. 194.

Bepfpiele, daraus mir feben, wie und bie Kenntnif bes Progrefionscafcule ber Natur zu einer Erperimentalpsochologie fubren toune. S. 195. und weit.

Berfplete, wie man in bas Jauere ber geheimften Arafte ber Ratur burch bie Biffonschaft biefes Calcule bringen tonne. Gbenb.

Beber bie Quadratzahlen ber natur, Berechnungen und Bep-

Analpfis bes Deutvermogens bes Menfchen und ber Seelem-Rrafte. S. 276.

Songentration ber gangen Theorie. G. 285. Definitionen des Gangen. C. 286.

Mries

Mriomata. G. 287. Ebegremata. G. 288.

Bollftaubige Erflarung ber Bablen. G. 291.

Ebeorie ihrer Unfegungen. G. 296. Erflarung ihrer innern Bebeimniffe. G. 302.

Berbaltniffe ber Bahlen gegeneinanber. G. 304.

Berfchiedene Progregionen - Progregionen, bie bem Denfbaren ju Grunde liegen. G. 305.

Progregionen, bie bem Ginnlichen ju Grunde liegen. G. 306. Ertfarung ber Geheimniffe ber 3 - Bahl und, bes Quaters nars. G. 235.

Lehre ber Quabratrednung ber Ratur. 6:221.

Erflarung ber Mediamablen, und ber Art ihrer Anfebung. C. 338. Ertlarung ber Sarmonie ber Ratur-und ihrer Babien. G. 362. Erflatung ber Geiten : und Mittelgablen , und Unterricht, wie

man bie Rrafte ber Ratur burch biefe Bablen caleuliren. fann. G. 357.

Die man ihre Progregionen finden , bie Gefebe ber Formen , und bie Bestandtheile aller Dinge, und in bas Innere ber gangen. Datur bringen fann. E. 326. Embana einer foonen und großen Babrbeit, bie man in bem

Sablencalcul ber Bebraer finbet. G. 374.

Rleine hiftorifche Dachricht ber Fortpffangung ber innern Beheintniffe ber Ratut. G. 382. Bon ben Sieroglophen ber Megopter ; und einige Bemeife,

bağ ihnen bie Bablenlehre befannt mar. G. 388.

Coluf bes Theoretifchen Theiles; Concentration bes Gangen und Ginleitung jum praftifden Theile. G. 395.



Leibnig und Lecke arbeiteten bie Meihmenbigkeit des menschlichen Erkenntnisvermisgens darzustellen; allein auch diese, austatt zur Wahrbeit umd Anschalichteit zu fabren, bfineren viellnehr bem Ibealismus and Seeps eiteimus ein neues geld, anstatt selben aus dem Wes ge zu rammen.

Nun erscheint in unserm Jahrhunderte der tief dem kende Rant; sammelte die Grundursachen von hume's Zweifeln, und warf sich das Problem auf:

"Wie fft bas Allgemeine und Rothwendige ber menschlichen Erfenutnis möglich?"

Mad

Rach feinem Systeme thumen sich die Grundsätze bei Erfenntnisvernidgens nicht weiter eistredem als auf die Erfahrung. — Das Gebiet, in wedeen wir ale lein sorschen sollen, und wo wir uns allein Erweiter rung unserer reasen Erseumunisse und Wissenschaften werprechen shomen, ist das Reich der Ersahrung, ober die Sinnenwelt: was über derselben hinaus liegt, dafür haben wir keinen Sinn, und auch kein Erkenntenisbermborn.

Bas — Seele, Frenheit, Gott und feine Eigenichaften betrift, so kann von felben, fahrt er fort, das menichtliche Ersenutnisvermögen nicht im Stande feyn, ibre Dhiette zu bestümmen , und Merknale davon ans augeben, die aus ihrer Anichauung genommen sind.

Man kann die Objekte dieser Joeen gwar benken, aber nimmermehr lievoretisch erkennen, denn gur thea retischen Erkenntuis wird erserdert, daß wir von einem Dinge nicht etwa blos sagen konnen, daß eb den subjektiven Gesegen umsers Berstandes gemäß sep, son den daß wir reale Prädikate bestämmt angeben konen, welche aus dem zu erkenuenden Dinge selbst gewommen sind.

Reale Prabifate konnen uns aber von einem Dinge gar nicht bekannt werden als durch sinulide Anschauung es geschiehe biese nun unmittelbar durch Anschauung bes zu erkennenden Dinges selbst, oder mits telbar durch Anschauung eines andern, welches mit den zu erkennenden Dinge gewisse reale Sigenschaften gemein hat, worans folgt, daß wir von Dingen, welche de vermög ibrer Ratur werder dem Eanzen, noch ibren Theilen jemals Objekte der sinnlichen Anschauung wesben konnen, niemals reale Prabifate ober ihnen an fich gutommenbe Eigenschaften anzugeben im Stanbe find.

Rant hat auch volltommen recht; allein vermbg feines eigenen Spifems läßt er zu, daß und reale Praditate von einem Dinge auch mittelbar bekannt werden können, durch die Unschwenzienes eines andern Oinges, welches mit dem zu erkennenden Dinge geswisse tale Eigenschaften gemein bat.

Menn es nun eine Wiffenschaft gabe, die uns mit der Unischnlichkti folder Dinge befannt machte, die mit den zu erfennenden übersunlichen Dingen, von welchen von teine reelle Erfenntniss, oder objektive Ausschallusse in dem reelle Erfenntniss, oder objektive Ausschaftlich gemein bitten, fo war es dem Byffent biefet iriem Denfers felbft nicht widersprechend, daß auch alle diese überstundige Ergenstände unsern Erfeuntnisserningen um terworfen weren.

Co eine Wiffenfchaft mar' auch bas einzige Mittel Kant felbft zu überzeugen, bag auch bas Ueberfinnliche unferm Erkennenipvermögen unterworfen feb.

Seine außerste Bescheidenheit ahndete auch so mas; nur fagte er, die Erfahrung fuhre nicht weiter.

Bieber hat man immer aus Thatsachen von überfuntlichen Kenntnissen geschlossen, indem man sich auf eine vorhandene rationale Psiedologie, Ecsmologie und Theologie berief; da aber diese gerade die Erkentnissis find, derer Realität man von jeher bezweiselte, nud vovow die Begriffe zwar als Thatsachen, aber nicht als reelle Erkentnisse stehen bleiben, fo fagun man nothwendig nicht mehr damit auskommen, sondern wan

· muß

muß weiter schreiten, man muß zeigen, daß biese vor gebliche Erkenntusse wirkliche Erkenntusse wie die finnlichen Diefeten, und nicht bles Erkenntusse von gewissen, in der menschlichen Vernunft liegenden Ideen sind, die eine gang andere Bestimmung baden, als daß durch les Hotelte erkant werden loben.

Um zu überzeugen, daß and das Uebersennliche unferm Erkenntnisvermögen unterworfen ift, gehödt schlechterdings bagu, daß man entweder eine Kraft in det Bernunft aufwiese, wodurch übersinnliche Objekte und unmikteldar vogsstellt wirden, oder ein Medium ausschündig machte, vernög welche bis mirtelbar durch Mischaung diese Medium, das mit dem Uebersinnlichen gewisse trade Eigenschaften gemein batte, zur Kruntin übersinnlicher Dinne gelangen dönnten.

Die bekannte Junktion der Bernunft besteht offene bie 1608 (und Kante Ausdriden) in der Berfindspung der mannichfaltigen Erfenntnisse dem Augemeine Grundsäge: sie maßte also, wenn sie auch fähgte wäre übersundige Dhiefte, oder reelle Mersmale nicht sinulicher Gegenstände fich schieft verzusiellen, entweder um mittelbar durch ingemd ein verborgenes, noch nicht bes kanntes Berindgen, oder mittelbar durch ein eben und noch unbekanntes Medium, das mit dem Uberfunstlichen reale Prädistate gemein hätte, dazu gelangen, und gegen den, der ein solches Medium einer Berfans bevermögen, oder mittelbares Medium einertecken solltre, wodurch die Bernunst den Gegenstand unserwerfen konnte, wärde weder Kante, noch sien gereierer das geinfand unserwerfen konnte, wärde weder Kante, noch sien Sterferer das gerinste siederen saben.

Dun schmeichle ich mir, bieses Medium burch, Ausfällung einer Lucke, die ich in der Mathematik fand, fant, eatbed't ju haben, waburch wir bentbare Gegenftande ju analysiren im Stande find. -

Wie ich aber auf die Entdedung biefer Wiffenichaft fam; worinn fie befteb; wie sie angewendet wird — das ift der Gegenfand, diese Buches, das ich jeden Madrheitliebenden ersuche, ohne Woruntheil zu les fen und wieder zu lesen.

Die Mathematif unterscheibet sich von andern Biffenschaften hauptfächlich baburch, daß sie intelletuelle schilde entbeckt, die in der angewandten oder praktiichen Mathematik burchgebende wahr befunden werben.

Ihr Borgug vor andern Biffenfchaften befieht barinn, bag fie im Stande ift, Die wichtigsten Erfinbungen gu versteben, und unbefaunte Mahrheiten gu finben.

Sie erstreckt fich nicht nur blos auf finuliche Dinge - felbst Wahrscheinlichkeiten und Sossungen har fie ju berechnen gewagt. Man fragt sie um bie Dauer bes Lebens des Menschen ben Leibrenten, Zontinen u. b. gl.; nub beurtheilt nach ihren Regeln den Wachsthum eines Graarts an Butgern.

Selbst Bergnagen und Schmerz wurde fie fich auszumeffen unterfleben, wenn ein Maaß, bas einerlen Empfindung allen Geistern verftandlich machte, ju erbenten wire.

Sie war die Erfinberini ber Analyfis, wodurch ber Menich in Stand gesetzt wurde, das Unsekaunte zu finden, und welche barinn besteht, daß man eine Sache Sache für bekannt ansieht, und aus ihrem Berhalten gegen andere bekannte Dinge herausbringt, wie fie burch folche zu bestimmen fen,

Wir finden ber den Alten vortrefliche Muffer der geometrischen Analosse. Die Reuern haben sie erweistert, indem sie angefangen haben, die Größen allgemein als Jahlen zu betrachten, woraus die Algebra, die Lehre von den Gleichungen von verschiedenen Beneue nungen einerlen Greisenstanden ist.

Man bat die Algebra auf die Kegelichnitte, welsche die Alfen mehr geometrische Getrachtet, und auf ambete krumme Linien angewodet, nud auf dem Grand, daß sich eristierende Größen ohne Endo vermindern und vermehren, theilen und versiessfältigen lassen, die Kechsung des Unendlichen gebauet, die sich sieder in die Dissertation und Vertregerenden gebauet, die sich nichte man aus der gegebenen Bergleichung zwischen entlichen und bestimmten Größen die Bergleichungen zwischen Geschwindigkeiten, mit denen sie sich abertu, oder aus der legten Bergleichung die erste siede.

Alle diese jur Analysis gehbrige Wissenschaften geboren zu ber ibbern Natisematik, und sehen jeben, ber daeinn gelbe ift, in Stand, die wichtigften Effusbungen zu verstehen, und unbekannte Wabeheiten zu ersinden.

Diese große Geschenke ber Shadpfis hot bieber bie Nathematik bles auf korperliche Gegenfante angementet, obwohl bie Berechnungen ber Geschen und Geschwindsseiten. Die ben Korpern zu Grunde liegen, nie körperlich betrachtet, sondern bles intellektuell angenommen werden, und mathematisch find.

IIn:

Ungeachtet bem besaupteten die neuern Philosophen, unter welden der mertwurdigsle herr Rant ift, daß bergleichen mathematische Analysie sich dies an Quantitäten und Antomessungen von Verpetlichen Groffen, mie aber zu böhern und philosophischen Gegenstänben anwenden ließen.

Nach Jerrn Rante Spsem kann man die allgemeinen Wolfveiten der Mathematik nur durch die Objekte der Einnermelt bestimmen, beint da Rann und Zeit upmittelbar durch die Natur unserer Sinnlichkeit erklütz werden, so wied es nach Aante Grundligen begreislich, wie man alle ihre Verbältnisse untereinanber ausschauen, untereinander durch den Verstand vere gleichen, und allgemeine Sage darans bisden kaun; worand erfolget, daß die Nachsenstif nur eine für finnliche Dinge glitze Wijenschaff, und auf alle nicht finnliche Gegenstände gar keiner Umwendung fähig sep,

Diefe große Oppothese erzeugte in unserm Jabrhunbert eine noch wichtigere, bie darinn bestund, daß bloff jeme Gegenfande unsern Erenntusjerenmehgen unters worfen find, von welchen wir sinuside Erfahrung haben ihnnen; jene aber, von welchen wir feine Erfahrung baben fonnen, blos sich denten, aber nie beweifen lassen,

Bolche merkrulrdige Beranderung im Reiche ber Biffenicaften bese wichtige Sypoethese verurfachte, ist jedem Gelehrten bekannt, ber ausmertiam auf die Wors fchritte bes Geistes feines Jahrhunderts war,

Mit einem ftolgen Schritte tritt biefe Oppothesealle bisherige Lebrgebande intellektneller Wiffeuschaften yn Boben; verwandelt bas Spfiem unferer Demons-

firas

strationen in einen schwankenden, unsidern Ibealisa mus, und zeigt uns in jenem Moment, wo der niensch liche Geist sich einvidete, seine Höhe erreicht zu haben, daß er bisher mit allem Demonstriren noch nichts erwiesen habe,

Rochwendiger Meife wedte bieft Neuerung alle bentende Ropfe auf; Rant fand feine Anhanger; bas, alte Lefcgedude bie seinigen, und fo tampfen die ben, ften Ropfe Deutschlands gegeneinander.

Fern sah ich diesem litterarischen Kriege zur, und iberzeuget, daß im Semegel der Meynungen sich die Wahrheit selten entwicke, bielt ich mich immer serne vom litterarischen Kampfplage; die Wahrheit senkt ihr ten segnenden Lichtstrad unr im fillen Winkel ins herd bes ruhigen Forschers.

So lang ich lebe und Mahrheit suche, habe ich andere nie mit dem Maaße meiner Schulkenntnisse oder bengebrachten Meyanngen gemessen; auch voor mit immer mehr um's Erkennen, als um's Wissen zu thun; wechte und ie Anschallichteit, als um die Spekulation, ruchr um die Anschalticht, als um die Spekulation, ruchr um die Anschalt, als um depperhesen.

Ich war baher nie ein Man der Mehnungen, sondern ein Freund der Wahrheit, der ihr überall nache spürte, wo er sie zu sinden glaubte.

Co gieng es mir ebenfalls ben Rants Schriften. Ich entbedte an biefem Manne einen fiefen Denter und facund bet Wahrheit, umd faut, daß feine Gegner ibu meistentheils nach dem Maasstade ihrer Meynungen beurtheilten, und ihn baber nortwendig entweter gut fung, ober zu lang fanden; viele dachten fich gar nicht in fin huein; viele amalgamirten ihre angenonu-

mene

mene Grundfate mit ben feinigen, und manchen war baran gelegen, ibre angenommene Syfteme mehr als bie Bahrheit geltend ju machen.

Unterbessen war boch auch Rants Syssem nicht garde, umd biebe fraung stene of gene bet eine geste läcke, umd biebe fraung stene on ben Bernen vor Sinnlichkeit; es lag mas in mir, das mir sogte: ich möche boch auch gern dahiniber — im Universe ich möche boch auch gern dahiniber — im Universe ich gib ab och alles eine Rette; sollte bier eine große Gengascheibe seyn, ein Assprung? es ist nicht möglich, daß bie Kette unterbrochen ist; nur sehen wie vielleicht das Giled nicht de deutsch bas dies Kette unterbrochen ist; nur sehen weit die die da ahndete es mir, als gabe es etwas, das dies kilde ausfüllte, — etwas, das uns das Giled ber Kette sennen lehrte, wodurch das Similika and liederfinnliche grenzt, und wir dauchte es, ich hätte längst einige Spuren davon im grauen Alterthume entvecte.

3ch wage es baber, meine Erfahrung fund gu machen.

Die Bescheitenheit, mit welcher ich zu Merke geber mill, kam ben greßen Rant und seine Berzehrer mild, kam ben greßen Rant und ihn den Gerzehrer nicht bekoldigen; er sucht Wahrhelt, und ich sich sie auch ; wir daben gleiches Recht; sein Geist brang viellicht tief in die Natur. binnen etwa der meinige sich mur auf der Sderfläche auflicht; aber vellecht fand ich erwas auf der Sderfläche, was er in der Liefe nicht sich. Alls einem Freunde der Mahrhelt untera werf ich es seinem Urteile.

Bon Ingend auf war ich ein Liebhaber ber Masthematik; ich fand immer, daß fie die einzige Wiffena ichaft



Schaft ift, die dem Geifte bes Forfchers Aufschliffe ber Babrheit giebt.

Ich weiste mich ihr schon in meinen erften Jus genbjahren , und fand ben ihr in allen meinen Geschäften und Arbeiten Erleichterung.

Alls ich Aants Berte birchftudierte, und besona bers einige Briefe eines Englanders über bie Anntische Philosphie las, so fiel mit der wichtige Sat bei sonbers auf, den dieser Englander aufftellte.

"Xant, sagte er, fürze ben Sealismus gangich um, und wir mußen entweder ein neues Geden-Bermögen entbecken, wedunch wie das Ueberschmitche anschauen konnen, ober ein Modium, werund welches wir dieses Ueberschmitche dabund erkennen konnen, welf bieses Medium wale Gigerfügeten mit dem Ueberschme sichen gemein hat, wenn wir in unsern Demonstrationen iber Dinge, die wir nur benten konnen, weiter kommen wellen.,

Ich nahm diesen Sag als eine schone Ausgabe, an, und zog meine wenige mathematische Kenntuisse hieriber zu Rathe,

Bald fand ich die Möglichfeit einer Analthfis in der Natur, die sich auf höhere instelletruelle Gegenstände erstrecken tonnte, als wir bisher in der Mathematik angeummen baben.

Die Möglichkeit biefer Analnise flicter mich auf bie Spur, bag im ber bobern Natisematit noch eine Biffenschaft verborgen liegen milfte, die uns unmittelbar reelle Praditate von ibersinnlichen Dingen durch ein anderes Ding geben nung, welches Ding reelle Gioter

Sigeuschaften mit dem Ueberstinnlichen gemein hat, wie die bekannte Analysis und sichon bey algebraichten Und Geschwindigkeitsche Lechnungen deutlich verwathen läft,

Allein eben die Mathematit, wie fie gewohnlich gesehrt wird, führt ben tiefen Denter jur Bernnuthung noch höherer Gegenflande ihrer vollkommenen Biffenfchaft, als berer, die bidber befanut worden find.

Die gewöhnliche Mathematif zeigt uns nur ber einmte Principien ber simischen Quantitäten und Bera hältnisse. Diesen Principien muss aber wieder etwach zu Grunde liegen, warum sie sich ob nud nicht and berd verfalten konnen, und eben dadurch vernnutse ich, das noch eine höhere Wissenschaft der Gegenstand ber Matsematif epon misse.

Die Mathematif befriedigt und iher die Frage nicht: Berinn beffehen die Gestige ber marbematischen Principien, doff sie nothwendig so und nicht anders erscheinen? Wedeuch werden sie Principien?

Wir muffen also nech weiters suchen, und in ber Natur muß ein Medium senn, bas unserm Erkenntnifvernigen auch bieses innterwirft.

Wir berbachten, baß in der Natur alles eine Rette ift; daß intere Eines an das Andere fich ans schieft; daß es keine Liche giebt, keine Liche geben kann: wir beobachten auch, daß die Uedergänge sehr unmerklich sind, und meistentheits sich der Wedebachten und numg unserer Sinne entzieben. Alles diese führe und einbild, auf ein Bermuthen wen nerhwendigen Gesehrn, nach welchen sich an des Andere gen, nach welchen fich immer Eines an das Andere

Bettet, und ein großes Ganges macht; und biefes Bers muthen bringt uns auf bem Gedanken, ob bie Glieber Der großen Kette nicht in einem unveranderlichen Pros grefionsgesehe einer Alltraft liegen konnten, die die Einheit aller Dinge iff.

Die bisher bekannten arithmetischen und geometrischen Progressionsrechnungen allein binen und schon ein Tele ber wunderbarfen Entdeckungen von Mahrheiten, bie und ohne ihnen ewig unbekannt geblieden feun weltben.

Anhren nicht biese namliche Progressionerechnungen ben forigenten Denter auf die gründliche Bermuthung. Ang biesen Zenter auf die gründliche Pergression uen, eine weit böhere zu Gunde liegen konnre, die sich mit weniger materiellen Gegenfländen, beschäftigte?

Wir beobachten, daß Raum und Zeit die Formen aller Erscheinungen sind; sie mussigen auch nach Rant und allen tiesen Denkern als basjenige gebacht wers ben, worium alle simuliche Objekte gegeben, werden mussigen. Sie find sie sich gelbe, wie Elarke gewähnt bat, keine sir sich bestehende wirkliche Objekte — ihr er Realität und Wirklichkeit hängt blos von den Dingen ab, welche in. ihnen wahrspenommen werden.

Mus finnliche Objekte erscheinen in der nämlichen Som, die und außer Naum und gelt nur machematisch begreistigt sind; alle ihre Berbältnisse untereinander famt baher der Berstand vergleichen, und allgemeine Sage doraus bilben. Dies läßt Aant selbst zu mach spriche daher ben mathematischen Wahrstelt das Wort.

Wenn

Wenn wir aber die Mathematit genauer betrachten., fo bemerten wir, bag ihre bisher befannte Prins einen fich auf Quantitaten und Berhaltniffe grunden.

Mis bie wefentlichen Bestandtheile bes Erfenntnife Bermdgens nimmt Rant Sinnlichfeit und Berftand an.

Die brganfichen ferperlichen Erscheinungen, ober bie Dinge, bie die Ginne affigiren, find bem Gebiete best Raums unterworfen; de ist die Statte ber Formen und bes Maafes.

Diese Jormen und diese Maas der Dinge führet und auf die Entderkung ihrer Principien, oder auf das, was den Jornen ju Grunde liegen nuß und nan kann auf die mathematischen Umitise, auf die Principien, die fich sichder in der Ausbehnung nach immer gleichen Geselben darstellen, schließen.

Alllein biefee, sagt Bant, geht iber bad Sinnlis the nich finaus; — er hat auch recht; aber wir haben ben Raum niche allein zu bertachten, wir miffe en auch die Zeit betrachten, und wir sehen, daß, wie ber Raum reale Sinnlichfeiten einschließt, so schließte Zeit bad ein, was den Sinnlichfeiten zum Grunde liegt — Kräfte, Wirtungen und Holgen.

Wie also im Gebiete des Raums die hochfte Etuffe unferd Erkenntnispermögens auf die Principien der Bormen führt, so muß im Gebiete der Zeit wieder eine Stuffe (epn. die uns gur Erkenntniß der Progreffionen führt, durch die die Zeit entsteht.

Denn wie die Formen nothwendig im Raume lies gen nach Principien, die nicht im Raume sind; so miffen die Progrestionen nothwendig in der Zeit lies gen nach Principien; die außer der Zeit find. Mit feben, daß fich die Zeit progregio verhaltet; bie tonftituirenden Gefege der Zeit muffen daher nothe wendig progregibe Gefege feun.

Die Mathematif erflart und diese Aufgabe beuts licher. Sie giebt wunderbare und feltsame Aufschüsse von unbekannten Wahrheiten durch die arithmetische und geometrische Progression.

Unmöglich fann alles in ber Ratur burch biefe gwo Progregionen ericoppft fenn.

Sevort ich messe, muß ich zählen komen; die arithmetische Progression liegt also ber geometrischen zu Gennde; es muß also noch eine fernere der arithmeteischen zu Grunde liegen, denn ehe ich zähle, muß ich benten konnen, und vielleicht ist diese die erste und wichtigste auser Progressionen.

Menn mich überlegt, was ist das Denken anders als geiftig ablen ? Wenn ich gathe, so betrachte ich als Sable, so betrachte ich als Sable in ihrer Progressionsverbung, so betrachte ich sie in der richtigen Progressionsverbung, in der sie wirklich steht; betrachte ich sie einzeln, ohne zu wiseen, von sich die Sacht anreicht, of kann ich unrichtig benten, weil ich nicht nach Ordnung denke.

Diefes icheint mir biober bas Schickfal bes Ibealismus gewesen ju fenn, ber alles einzeln betrachetet, alles einzeln befinirte, ohne Rackficht auf die Rettenreife ber Dinge zu nehmen.

Muss in der Natur ift Sahl, weil sich alles nach progressioen Gesegen verhalt. Ich tann teine Zahl befiniten, ohne Städssich auss Gange, und elbst au beten Ursprung zu nehmen: ich fann mie versteben, was 7 ift, wenn ich nicht weiß, was 1, 2, 3, 4, 5, 6 ift.

Diese Bemertung führte mich auf ben Gebanten, baß vor der artifmeissichen umd geometrischen Progressivan noch eine andere nothwendig sehn untige, die sich bleß mit dentbaren Gegenständen beschäftigt, wie sich die letztere mit dem 3able und Megbaren abgiebt.

Die bisher bekannte mathematifche Analpfie filbe te mich auf die Entreckung einer bibern, die fich nach ben nämlichen Gesegen verhalte, nur aber mit andern Gegenschaben fich besichftigt.

Mir baudre, bag ich davon ben ben Alten langft einige Spuren fand.

3ch arbeitete hierdber nach, und brachte das Gaus ze in eine ordentliche softematische Wissenschaft, die ich die Wissenschaft des Calculs der Natur nennen will.

## 3ablenlehre

Der

## Matur.

Lebre ift.

Mas bie Sahiens Sie Zahlenlehre ber Marur eine Wiffenschaft Die Gefete als ler fowehl bentbarer, ale forverlich eriffirender Dinge burch Bilfe einer bentbaren Progregion gu finden.

Bas' bie' Befete ber Dinge finb.

Unter ben Gefeben ber Dinge verfteht man biejenigen Berhaftniffe, Die einem Dinge in Grunde liegen, marum es so und nicht anders in ber Datur jerfcheint, und bie alfo feis ne Wefenheit beftimmen.

Bas bie benffare Progresion ift ?

Die benfbare Progreffion ift die Exprefijon bes Berhaltniffes, bie uns, arithmetifch betrachtet, bie Bablen: Ordnung ju reprafentativen Bilbern besienigen giebt, mas progregio betrachtet einem bentbaren ober for= perlich existirenten Dinge jum Gruns be lieat.

Barum biefe Bifs Matur genennt wirb.

Man nennt biefe Biffenfchaft fenfchaft Calcul ber Calcul ber Ratur, weil fich felbe ber angenommenen arithmetifch = aras bifden Zeichen in ihren Operationen bedient, um baburch bie Progregiones gefete ber Datur auszubruden.

Deie unterscheiber sich von der , Interscheb berMarhemati bauben, baß sich biese fangenommenen Mamit ben Lunatitäten und Müdemssina hemati überhaupt,
gen törperlicher Gegenstände und den
Eigenschaften, die den forperlichen Gegenschäden in biefer Bele ber Erscheit,
mung jum Grunde liegen, beichäftigt;
jene aber mit den Gesegen, die vor
Entssteng der Dunntitäten und Köre
per allen Dingen zu Grunde liegen.

Cie unterscheibet sich von der Michaldbatt von de Auffrichmert daburch, daß biese unter Aritimerit ihren Zahlen eine Weißelf unter Aritimerit wirten Zahlen eine Weißelf maerieller scheidet ? Einheiten versleht; jene aber nur eine Einheit kennt, und jede Jahl nach dem Progressonsgeseheals eine Wiesheit betrachter, die von einer Einheit progresson das Gesch ober die Progresson das Gesch ober die Einheit progresson das Gesch ober die Einheit progresson das Gesch ober die Einheit progresson das Gesch ober die Engagten bestimmt.

Sie unterscheibet sich von der Wie sie fich von Aggebra dodurch, daß diese under Ber Algebra unterskannte Quantitaten mit Hills die siehet.

kannte Quantitaten mit Hills siehet.

gene aber die Gesehe aller körperlich sproof als benkbar existitrender Wesen mit Hills einer denkbar existitrender Wesen mit Hills einer denkbaren Progression sindet.

Ihr Berhalinis Eine Menge gabibarer Gegens unterfebied mit fanbe, die in gleichem Zusammens arithmetische und gee hange in dem Berhaltnisse fortgeben, metrifchen Progresses unden eine arithmetische Reihe oder nen.

Eine Menge megbarer Gegenstände, die in gleichen, jufammenhangenden Berhaltniffen fortgeben , machen eine geometrifche Reibe, ober Progrefion aus;

und eine Menge bentbarer Gegenstanbe, bie in gleis den julammenhangenden Berhaltuiffen aus einer benkbaren Einheit fortgeben, machen ein intelletruelle Reis be ober Progression aus, und find bie tonstitutienden Theile bed Progressionsdaltalle ber Ratur.

Die Arithmetit bebient fich ber Zahlen , um bas burch ben Zusammenhang ber Berhaltniffe in einer zahls baren Progresion anzudeuten:

Der Calcul ber natur bebient fich ebenfalls ber arabifchen Jahlen, um baburch bie jufammenhangenben Berhaltniffe bentbarer Gegenstäube mit einer bentbaren Einheit zu bestimmen.

## Lehrfag.

Alles in ber Natur verhalt fich nach unveranderlis den Progreßionogefeigen,

das florperliche fowohl, das unferm Erkenntniffs Bermogen durch die Erfahrung unterworfen ift, wie das blos Denkbare.

Durch die Erfahrung erlangt der Mensch im Sinns lichen eben dadurch deutliche Icenntniffe ber Sache, weil

weil sich im Sinnlichen die Progregionogesetze realisirt finden, und ihm baher in den konstituirenden Theilen bes Gangen auschanlich werben.

Das blos Dentbare, als: Geele, Geift, ift biefer finnlichen Operation nicht unterworfen, und unfer Erstenntnifvermbgen findet daher in der Erfahrung feine Bafis das Deutbare zu analyfiren.

Das blos Denkbare kann aber dem Menichen aus schaulich werden durch hilfe der Jahlenwissenschaft der Andlermissenschaft der Andlermissenschaft der Anter, welche durch die Jahlen ein sinnliches Medium giebt, das mit dem blos Denkbaren reale Prädikate eigem hat, wodurch sich die Progressionsdenkant der Vergersions. Denkbare Gegenstandes durch die Jahlen des blod denkbaren Gegenstandes durch die Jahlen bestimmt, weil diese Jahlen die nämlichen Gesetz der Progression mit dem Denkbaren gemein haben; sie geben also eine neue Analysis, nach welcher alle denkbare Gegenstände in ihre Ordnung gesetz, und — wenn ich mich so andbrukten darf — berechnet werden konnen ich mich sandrafen darf — berechnet werden konnen.

Denken und Rechnen ift in ber Natur Eines, bennt 3chfen beifit nichts anders als die Gegenstäube in ihre naturliche Ordnung fegen, und fie in biefer Ordnung bestrachten.

Der Menich fann unmbglich richtig benten , wenn er nicht ju gabien weis; - und wie fann er gabien , wenn er bie Progregionsgesetge beutbarer Wefen nicht feunt.

Alles in ber natur ift eine Rette; ein Glieb pagt in bas andere; alles muß im Zusammenhange betrache 28 a tet

tet werben , wenn man feine Befenheit bestimmen will.

Menn ich die Sache gerindlich fennen will, so nmiß ich ibre Bestandtheile wiffen — ihr Berbaltniff mit andern. — Der Mensch wird taufent Bermuthungen, tausend hoppothesen erfinden, aber nie seiner Satze gez wiß sen, wenn er nicht eine Bass seiner Erkenstniffe hat, und diese fann er ohne der Missenschaft ber Natur- Jahlen der erwigen Propressionsgese unmbglich haben.

Darinn liegt bie Grundursache bes Scepticismus, ben hume aufwarf, ber alle angenommene Spsteme ichwantend machte - das Gebaube ber Casualitat, bem tode und beibnig vergebens entgegen arbeiteten — bar tinn bie Quelle unsferer Treifumer,

Wir faben , daß fur unfer Erkennntnisvermögen in finnichen Gegenschänden die Erfahrung die Basis war: — wir dachten aber nicht, daß wir auch fur blos bentbare Gegenschände eine Basis haben müßten.

Rant ahndete diese Nothwendigkeit; feifte aber das rinn, daß er glaubte, es ware unmbglich, blos bentbare Gegenstände unferm Ertenutnigvermbgen gu untere werfen, indem wir nie eine richtige Basis finden fomten.

Jar funliche Gegenflande ift Erfahrung bie einzige mafre Basis; bas hat seine gange Richtigkeit; treig mare aber ber Schluff, wenn man folgern wollte; bente bare Gegenstande fonnen nicht zur simnlichen Erfahrung gebracht, also nie unserm Erkenntnisbermbgen unters worsen werfen werden,

Alles in der Natur hat fein Band, alles fein Mes binin; das Ueberfinnliche fam ohne Medium inserm Erfenntniß : Bermdgen nicht vollfommen unterworfen werden.

Das möchte wohl seyn, wenn man ein neues Sees lenverungen überstuntiche Dinge unmittelbar anzuschausen ein entdeckte, das aber in sinnlichen Sörpern unmöglich sit, weil nach dem Progressionsgestige sich im Universalles nur mittelbar verhält; wodurch die große Kette der Dinge entsteht, und ein Reich sich an das andere anreisber, durch die Progressionsgesehe der Kräste, Wirtungen und Kolgen.

Jebes Mebium, bas ein Ding an bas andere aus fchließt, muß folde Gigenfcaften haben, die fpeils mit tem Dinge, bas angefettet wird, theils mit bem Dins' ge, an das es augeschlossen wird, reell gemein find,

Um also von abersinnlichen Dingen finnliche Erfahrung zu befommen, muß bas Medium solde Sigens schaften haben, die theils an das Uedersinnliche, theils an das Erderfinnliche, theils an das Erderfinnliche, theils an das Ermiliche fich anschließen tonnen, nub reclie Praditate gemein haben.

Ein foldes Medium find aber die Bahlen ber Rastur, Die wir vollständig erklaren werden.

Wenn ber Menich immer auf fich anfmerkfam gewefen mare, hatte er langft icon die geheimften Wege ber Natur belauschen konnen.

Ich febe ein Benfpiel: - Ich bin in einer entfernten Infel, und febe bort einen in meinem Lande unbekannten Gegenstand: wie tann ich diesen Gegenstand, ber ber mir blos bentbar ift, weil man in meinem Canbe nie davon eine finnliche Erfahrung gehabt hat, meinen Landelenten begreiflich machen?

Ich muß ein Medium suchen, bas mit bem bentbaren Gegenstande reelle Prabifate gemein bat, und so uns terwerse ich bann bas, was mir blos bentbar ift, auch bem Erfengenispermögen bes andern.

Da ber einzelne Menich Mebien hat , ihm bentbare Gegenflade auch andern gu erflaren , warum foll bie Natur feine jelde Mobien haben, überflundig Gegenflante uns anschanlich zu machen, ba bas Uebersinnlis de bed, anch zur Vatur gesbet? Bar biefes vielleicht micht bas, was die Alten unter ber Natursprache vers standen haben ?

Rant giebt Sinnlichkeit und Berftand als bie mes fentlichften Bestandtheile bes Erkenntnifvermbgens an.

Die Sinnlichkeit fiellt ben Stoff ober die Materie ber Dinge fo vor, wie fie von felber affigirt wird.

Der Berftand verbindet bas Mannichfaltige bes Ctoffes zu einent Gangen.

Diese Beobachtungen find auch birrchgehends mahr; wir finden sie in der Erfahrung. Diese zween Saupte-Bestandtheile missen nothwendig in einem Wesen, wie der Menich ift, das Ertenstnissermigen sinnlicher Ding ge ausmachen.

Cinnliche Dinge werben baber guerft burch bie Cinnlichfeit in Berfland gebracht, ber bad Beibindungs-Bermbgen befigt, bas Mannichfaltige zu einem Gangenju formen,

Bir

Die wollen betrachten, was Genn geschieht, wenn ein sinnliches Ding jum Berftand gebracht wird? was geschieht, wenn ich erkenne?

Der sinnliche Gegenstaud affigirt meine Sinne, burch biese Affigirung ober Wirfung entsteht eine Art bon Gegenwirfung in mir, eine Reatrion, diese Readstion ift die Denffraft, ober die Fabigsteit, bas sinuliche Bild aufzunehmen, nicht als Sache, sondern als Bild, als Typus ber Sache.

Das aufgenommene Wild liefert die Denkfraft bem Berftanbe, welcher bas Bermagen befigt, bas Mannichfaltige, ober mehrere Bilber gu einem Gangen gu formen.

Co ift ber Gang ber Sinnlichfeit gum Berftanbe.

Konnte es nun nicht auch einen Meg geben vom Berfande jur Simmlichleit'? ober, Dinge, die ber Menich nur fäbig ift zu benten, jur Simmlichfeit zu bringen, und zwar nach ben nämlichen Gesetzen?

Gang naturlich ! Und bag es wirklich fo einen Weg giebt , bestättigt uns bie Erfahrung.

Wenn die Denkfraft bas finnliche Bild bem Berftanbe überliefert bat, fe bort es auf fur uns finnliche Ericheinung zu feyn - fo bort es auf reelle Wirklichs teit zu feyn.

Wir erkennen bas Gebankenbild nicht mehr unmittelbar, sendern nur mittelbar durch ben noch erifits renden sinnlichen Gegenstand, wovon bas Gedankenbild Typus ift. Alfo haben wir keinen Sinn mehr für ven Gedanten des andern; er hat keine Reinlich mehr für und; er ist alfo die Abermist pf und, nud boch tann biefer Gedante wieder für und sinulich werden; er gear den entgegengesten Weg von der Sinnlichteit zum Berfande; der Berfand liefert das Bild der Dentkraft wieder zur rad; die Dentkraft sicht um fir dleies Bild eine finnlich de Form, eine Sallte des Gedantens — Wort und Schrift, und be erscheint der Gedante wieder finnlich, und vird unterm Erfentunispermaden unterworfen.

Konnte es vielleicht nicht auf bie nämliche Urt mit allem Ueberfünlichen zugeben, bachte ich, benn was im Rleinen ift, ift auch im Großen ?

Das Abersinnliche Gedantenbild wird also unserm Erkenntnissermögen mittelbar einer Korm, die eine reelle Abshilchteit mit dem Bilde hat, interworfen; konnte es baber nicht solche Formen für alles Uedersinnliche in der Natur geben?

Schrift und Sprache in ber Ratur find finuliche Erfcheinungen von überfünnlichen Dentbildern.

War es benn nicht möglich, daß anch die Natur eine Sprache hätte , eine Schrift, bas lieberssindiche zu verschimischen , und wenn biese water, wer warte Lingenen, daß das Uebersinnliche außer der Sphäre unsers Erkenunispermögene läge ? — Alant schoft vernicht es nicht; nur fordert er das Medium, das uns zu tieser mitrelbaren, reellem Anfidansischeit fideren bunte.

Mun entbeckt uns aber bie bbbere Mathematif wirka lich fo eine Sprache, wirklich fo eine Schrift, fo ein Mes Medium in der Natur, wodurch das Ueberfünnliche gleichgan versinnlicht, und unserm Erkenutmigvermigen, unterworsen werden kann, und dieses Medium besteht in der Wissenschaft ber Jablen der Natur, die uns reclie Unschauflicheiten übersundicher Dinge giebe.

Läßt fich vielleicht bier nicht mit Grunde vermur that bas diese erhabne Missenichten Kenntnis vor Andere Der Jabe fer der Andere der Berger ist fer der Natur, von welcher so große Mainer der Berger sie sprachen, unter der Parabolit, Sombolit und hier reglopsit der Alten verborgen war? "Annate sie verleicht nicht eine Universäussissenississenissen der der einzige und wahre Schliffel zu den größten Geheimnissen der Jahre verborgen lag? — Wir wollen bierüber nicht entscheiden, sondern den gefer in der Hogge entscheiden lassen. Das ist einmal gewiß, daß sie die höchste Ernfe fe der Nathematif sit, und daß sie allem richtig und mahr entscheiden.

Bas gefchieht benn , wenn ber Menfch benft ?

Er fiebt ben Gegenstand an, betrachtet ihn in seinen Berbattniffen; — das beift alfo 3chlein. Er vergleicht ibn mit andrem Gegenstäuben, er fest Gegenstschuben, et este Gegenstschuben, es dazu, zieht andere wieder davon ab, vervielfals tigt fie, und beobachtet bie Restlutate. Deuten ift also zählen; richmien ist rechnen, und bas Resultat biefer Rechnung ist richtige und wahre Perception ber Cache.

Die gange Schöpfung ift Ausbruck ber Gedanten eis nes erften bentenbert Utwefens; - Alles, was erffitrt, ift Schrift, ber Gottheit; berjenige ließt im Univerjo, ber die Jahfen ber Natur pu Buch aben umfhaft , und in Morte ju bilden weiß , und biefein befteht die bade. fie Buchftabenwiffenfchaft - eine Algebra, die weit die-Benige übertrifft, die blos Acquationen gum Gegenftand bat.

hier ift es nothwendig , daß, ehe wir zur Erstarung der Naturgablen fchreiten , wir noch einige Besgriffe von Namen und Bort voraussegen.

Wir fragen also : Was ift ein Name ? Was ist ein Wort ?

Wie beobachten, daß ein Wort eine finnliche Expression einer nicht sinnlichen Sache ift; 3. 33. 3ch bente. Weinen Gebanken sann ich bem andern ohne Expression nicht beydringen: ich muß ein sinnliches Zeichen haben, das dem andern daßenige sinnlich vorssellt, was ich bente. Werte sind angenommene Expressionen — Expressionen überhaupt; — Nämen aber sind bestimmte und einer Sache angeeignete Expressionen, so 3. 33. Eine Rose — eine Expression, die der Rose allein zugezeignet ist. Wenn ich also Rose ausspreche, so versinnsliche ich das Gedanstensib der Rose.

Mie bestimmter bie Erprefion ift, wie naher ber Ausbrud ber Sache tommt, besto beutlicher ift bas Wort, besto herrlicher bie Sprache.

Sprechen beift alfo Ibeenbilber verfinnlichen.

Bie anschaulicher die Expression bas Jeenbild macht, bofto vorziglicher ift die Sprache ober Schrift.

Maleren ift auch Sprache, Progregion; - alles ift Sprache, was mein Jeenbild oder bas Gefühl meis

nes Junern jur Erprefion bringt; baber fann Dufif Eprache fenn, mein Blid fann fprechen; meine Bemes gungen tonnen reben.

Im gemeinen Sinne nennt man eigentlich Sprasche die Erprefiton der Joeenbilder, die die Zunge in ausgenommene Worter formt.

Exprefionen , bie nicht in angenommene Mbrter geformt find , sondern in angenommene Zeichen , biese nennen wir Schrift.

Mit ber Schrift verhalt es fich, wie mit ber Sprae de, wie naher die Erprefion bem Urbifte fommt, bes fie bester die Schrift. Materey ift also auch eigentlich Schrift.

Diese obige Bemerkungen zeigen une, daß die hier reglophen Schrift ber Alten vorzäglicher als unsere Schrift war, weil sie der Natur und den Eigenschaften der Dinge nicher kam, also deutlichere Erpression war, die mehr Anschaufchleit gab.

Die gewöhnliche Sprache ist Erprefion unserer zwei und Gestüble durch angenommene Wortere i da wir aber alle unsere Iveen and Eindriden von Wildern befommen, die wirflich außer und da sind; da diese wei sentliche, für und sinnliche Bilder, wieder Expressionen von etwas sind, das diesen Wildern zum Grunde liegt: — also gehen nothwendig Naturworter, Naturschrift voraus.

Co nenig der Menich fich beym Lefen an ben tobten Budfiaben ber Schrift binden muß und beym Spreden ans Wort, sondern an das, was unter ber hille ber Schrift und bes Worts blos intellettuelg enthalten ift; so muß auch der, der in der Natur lieft, sich nicht an die gribere Stille der Expression, sondern an das hale ten, was der Expression zum Grunde liegt, und das beist in der tatur Lefen.

Jebe geistige Kraft sucht eine sinnliche Form um stanlich wirken zu konnen, benn sie muß ein Organ has ben. Wenn ber Endywed erreicht ift, verläßt die Kraft biefe Horm, und gebt wieder ins Reich der Krafte aber; so 3. Wirtt ein sinnlicher Gegenstand auf meine Sinn; die Seele behalt von dem Gegenstande das, Ideens Bild; ich will sprechen, und siche baher eine versinnlischende Form für mein Ideenbild, ein Wort — Expression. Dieses Wort geht wieder in die Seele des andern fder, verläßt seine Julie, und geft wieder zum Ideen Bild. So verstehen sich vernusftefähige Westen durch Schrift und Sprache — so ist der Aug der Dinge.

Run ift die Frage: - Wie fann ich die tausend und abermal tausend Expresionen versteben, die in der Natur find ?

Die fann ich wiffen , was ben Raturwortern jum Grunde liegt.

Diese Frage ift leichter ju beantworten , als man glaubt.

Immer gab es Menichen, die diefes große Ges beimniß befaffen, die im Immen ber Natur lefen fonnten; aber die blogen Buchflaben Menichen, die sich immer mit der Aufenhulle befriedigten, tonnten biese Schrift nie bersteben. Run fragt fich : Bas muß benn ber Menich thun, weim er in ber Natur lefen will ?

Er muß das thun, was ber gerobnliche Menich thut, wenn er in einem Buche lefen will. Er muß guerft die Buchftaben tennen ternen; ohne Buchftaben giebr es teine Gylben, ohne Gylben keine Morter, ohne Worter feine Jusammensehungen.

Was find Buchftaben ? Buchftaben in ber gewohnlichen Schrift find augenommene, willführliche, primistive Zeichen , durch welcher Jusammensegung Worter gesbilbet werben , ober Expresionen unserer aufgeuommenen Tocenbilber.

Worter bestehen alfo in Berfetjungen der Buch- ftaben.

Menn ich lesen will , muß ich zuerft die Zahl der Buchstaben wiffen , oder die Uranfange finnlicher Expres fionen.

So gest es ebenfalls ber ber Sprache ber Ratur, nur anterfeiben fich die Buchftaben ber Matur von ben Buchftaben ber gembbnichen Sprache barinu , baß ihre Expressionen nicht willfahrlich find, sonbern nothwendig nach erwigen Gesen, und baß baber bie Sylben und Breter ber Natur, bie aus uothwendigen, unveränderslichen Utraffangen zusummengesett find, ebenfalls unveränderlich sind.

Der, ber ifter alles nachbentt, wird leicht bemerten, bag bie Utenglange jeber Bielheit, und wenn ge auch ins Unendliche geht, fich auf fehr einfache Principien redugiren, Die Millionen Worter einer Sprache redugiren fich anf 24 Buchftaben, wovon 5 Botale die Geelen find, durch bie bie andern belebt werden.

Co reduziren fich Millionen und Millionen von Zahs len auf 10 einsache Zahlen, aus welchen alle ibrige entspringen, und diese 10 Zahlen reduziren sich wieder auf 4 Grundzahlen, aus welchen die ersten 10 Zahlen entspringen; welches alles umständlicher die Zahlenlehre geben wird.

Wir haben bereits veraudgesetz, was sie sey, wie sie sig von der Mathemati überduput, von der Mriths meit und Gemetrie unterscheite; wir haben erstätt, auf welche Urt sie sich der Jahlen bedient, und wie sich ihre Jahlenbregression von der artismetisch zund geometrischen Progression unterschieder. Alle vorfergegangene bestätzigt, daß dies die erste Wissenschaft ser, bent da sie die ersten Progressionskeseige der Natur zeigt, seth sie allen andern nothwendig vor, und ift also Mirvissenschaft.

Diese Wissenschaft ift die Quelle ber Mathematif; benn borrch Kenntuis ber erigen unveränderlichen Progresionen in ber Natur folgt erft die Richtigfeit der Des finitionen, Axiomen, Observationen, Possulate, Theos rematen, Problematen, Corrolarien und Efolien.

Diejenige Sanblung ber Geele, woburch fie fich eis ne Sache, die burch die Ginne percipirt wird, vors fellt, nennen die Mathematifer Perception; die vorges fiellte Sache aber als Bild Jose, voer Wegriff. Diejenige Ibee nennen fie flar, Die hinlanglich ift eine Cache von ber andern ju unterscheiben.

Die Biffenichaft ber Progrefionegesche zeigt eben burch bie Progrefion ben Unterschied jeber Sache, benn bie Stuffe ber Progrefion macht bie Jahl ber Dinge, sber ben Unterschied, also giebt biese Wiffenichaft allzeit nothwendig flare Begriffe.

Alare und mahre Begriffe find biejenigen, die mit ber Cache vollsommen übereinstimmen; die Kenntuist der Progressionsgesete fommt aber mit der Sache vollsommen überein, weil die Progressionsgeset die loustlet uirenden Zheile der Cache felbst find; daher erlangt dies Biffenichaft mathematische Gewisheit.

Alles, mas in der Natur ift, existirt durch nothe wendige, ewig und unveranderliche Gefete.

Da uns nun biefe Biffeufchaft biefe ewige notheweibtg und unveränderliche Gefetze keunen lehet, fo wiebt fie uns in allen Dingen mathematische Gewissbeiten.

Die Gegenschübe der Wissenschaften sind entwebers Gegenschände der Ersabrung, soer bios des Denkens; die ersten sind die, von welchen unser Erkentutigerembgen anschauliche Wilder durch die Sinnlichkeit erhält; die zwerte die, von welchen bischer unser Erkentutigversmagen keine anschauliche Bilder durch sinnliche Ersabrung erhalten hat.

Unfere Philosophie beschäftigte fich bisher mit ber erftern.

Die Progressioneivissenschaft beschäftigt sich mit bepben, und unterwirft auch blos intelletruelle Gegenschate mierm Ertenntnisverundgen durch repräsentative Bilter ber ewigen Progressionsgesies, welche Bilter mit ben intelletruellen Gegenscharben übereins tommen, und also macht sie intelletruelle Gegenscharbe auch unsern also macht sie intelletruelle Gegenscharbe auch unsern Erstenntnissermbaen beutlich und begreiflich,

Dies Wiffenschaft ift also eine Universalwiffenschaft, bei and unveränderlichen ewigen Sesegen bie Bahrheit in allen Dingen entschlur, alle Dypothesin geribt, und baher allen Wiffenschaften nothwendig eine andere Richt tung geben muß, da fie allen Wiffenschaften zur Basis
bient.

## Abhandlung

úber

bie Zahlen , ber fich die Wiffenschaft , bont ber wir reben , ju ihren Operationen bedient.

Bir haben gefagt, daß die Wiffenschaft ber Jablens Lehre ber Natur sich ber arithmetischen gablen in ihren Operationen behient, um baburch die Progresios nen auszudrücken.

" Gine Jahl in ber Arithmetit ift eine Dielheit von Ginbeiten; Ginbeiten werben aber biejenigen Dinge ges nennt, bie burch einen Begriff erfennt werben.

Der Celent ber Ronn nennt die Progeefion der Einhoit eine Zahl; die Ginheit betrachtet er aber als die Onelle der Zahlen.

Der Calcul der Natur stellt sich also die die 3ahl nie alle weitentliche Mitskichteit vor, sondern als ein Sinnklib, das die Progression begeichnet, und bader fommet die Annsteunzchung der Alten, oder Geomentic, die in unsen Zeiten s weig verstanden wird, zu so viel Echwaltmeregen Anlass gegeben hat, und dow der wir besonders handeln werden.

Mir sehen, das die Melt eine Maufestation einer dibersimmlichen einschaften Kraft ist; diese erfte Arat offens daret fich in der Sinulichkeit nach enigen uwerdnberfig, eben Gesehen. Diese Gesehe seiner Manisestation, oder Das Marim aller finnlichen Esscheitungen lehet und die Kenntniss der Maturyabsen.

Sie sind die Wertzeuge, um den Jusammenhang des Ganzen zu verschen und zu überschauen zie sind ist Einfreileiter vom Sinnlichen zum Nebersfinnlichen, zu dem innn ohne diesen Arbitun nicht gesangen kann; sie sind das Mittel zwischen der höchsten Wissenschaub derienigen, die die Achtoaer Natur zum Gegenstand das zie find das, was Kant fordert, um das Uederssinnliche mittelbar dem menschlichen Erkenntnisvermögen zu unterwerfen.

Die Jahlenwiffenschaft fibrt und burch reprajentatine Bliber, Die ihre Jahlen norftellen, barauf.

Wir haben bereits erklart, bag bas menfelliche Ertenntniguermogen im Gebiere ber Zeit die Progressionen und mas felben jum Grunde liegt , ober ihre Principien, ebenfalls erfennen tonne.

Im Raume findet fich der Topne biefer Principlen in allen Korpern ; in der Beit finder fich der Topne der Angles in, oder der Progreßionsprinciplen in den Berhalte niffen, Beitungen und Solgen aller Dinge.

Das Mebium alfo, woburch bas, was bem Menferu ber Natur gulm Grunde flegt, ju unferm Erkenatniabermegen, gebracht wird, find bie mathematischen ober intelleftuellen Formen;

Das Mebium, woburch bas Innere ber Ratur, bas Ueberfinnliche unferm Erkenntnisvermogen unters worfen wird', find bie 3ahlen.

Das Meufiere verhalt fich nach ben Gefegen ber Formen; - bas Innere nach ben Gefegen ber Bahlen.

Im Juneen ber Natur bemeeten wir nichts als abersinniche Eigenichaften; nur von ihren Mirtungen, bie uns anichausich werben. fonnen wir manchmal auf sie schlieben; reelle Praditate ber Erfabrung, ber Auf ichaulichteit haben wir nicht unmittelbar. Die aberstünden Ursachen Ursachen binnen wir nicht wissen, wenn wir uicht bie Jablen zu. hiffe nehmen, bie die Gesete aller Dinge und verfandigen.

Wie wir im Raume alle Principlen ber Formen, bie bein Rorpern gu Grunde liegen, intelleftuel burch bie Mathematif erteunen fonnen, fo tonnen wir alle über inmilides Arafte, Birfungen und Bolgen in den Principien ber Progresionen der Platur, ober ber Zeit burch bie Zahlenlehre fennen lernen,

Denn wie alle finnliche Dbiefte im Raume nach ben Principien ber Formen nothwendig ericheinen, fo außern fich ebenfalls bie iberfunden Rrifte, Diltuns ger und Solgen in allen Dingen nothwendig nach ben Principien ber Progressionen ober' 3abien ber Raum.

Wie fich bie mathematifche Quie gur geometrifchen verhalt im Maune, fo verhalt fich bie 3ahl ber Natur jur Progregion in ber Beit.

Bie ich Entfernungen, bie ich nicht körperlich meffen kain, burch mathematische Beintpien im Raume, obne einem kellen berperlichen Magge, zu sinnlicher Aus ich aum geneines Erkenntnisverwögens bringen, und Entfernung und Größe bestimmen tann, so kann ich ebens folls durch die Jahlen der Natur in der Zeit Arafte nich Ersahrungen keunen Iernen, für die wir bieher keine sinnliche Antidauung batten.

Che die Geometrie entbede wurde, hatten wir fein Maaß fur die entfernten Koeper; ohne der Zahlenlehre haben wir feine Kennenig des Uebersinnlichen.

Die Algebra ift bie Biffenschaft unbefannte Quans titaten burch bie Megnation gu finden.

Die Jahlenlehre ber Natur ift die Miffenichaft uns befanute aberfountide Dinge nehft ihren Principien, Berhaltniffen und Eigenschaften sowohl unter fich als gegen die shörperwelt durch die Kenntnig ber Jahlen und ihrer Progresionen zu finden.

Die erste Araft mußte sich nothwendig nach ihree Wesenheit offenbaren, und eben biese Art, wie sich biese E 2

erfte Kraft nach ihrer Befenheit offenbarte, legte ben Grund ber ewigen Gefete bes Universums.

Die ewigen Gesetze, die nichte andere ale Offenbar rungen ber Mesenbeit einer Aufraff find, führen uns von der Basie der Pyramide bis jum bichft möglichen Punkt unfere Erleuntnisvermögene aufgen velchem Punkte Gott in feiner Wesenbeit ihront.

Gott anfer ber natur ift unbegreiflich fur uns; in ber Ratur wieb er' und, begreiflich burch feiner Eigenschaften, bie wir in feinen Werken lefen tonnen, und wogu und bie Kenntnig ber naturgablen fubrt.

Immer suchen die Meuschen in das Innere der Matur zu dringen, und bachten, dieses Eindringen läge blos in ihrem Berstande; sie überlegten nicht, daß alles in der Natur sein Medium haben musse; die Denkfraft kiefert erst das Bild dem Berstande, und unterwirft es dem Exteuntussperungen.

Bisher hatten wir noch kein Bild von übersinnlichen Dingen; wir hatten mur Bilder won Bildern, aber wir berührten nie die reellen Eigenschaften; ununittelbar diese Eigenschaften zu erkennen, kannten wir keine Kraft der Seele; mittelbar seibe unsern Erkenntissperungen zu unterwerfen, wußten wir. noch kein Medium.

Nothwendig mußte baher unfere Pfpchologie und Theologie ben ewigen Dieputen unterworfen fenn.

Alles das wird aufhbren burch die Erklarung eines Mediums, das das Sinnliche in das Uebersinnliche aus reiht, mid welches durch die Zahlenwisseuchaft geschieht.

Lang icon fannten die Liten diefes Medium; man finder Spuren hievon in ben entfernteften Zeiten bes grauen Alterthums ; allein biefes Medium wurde immer febr gebein und beilig gehalten.

In ben Mufterien der Ifis und bes Ofiris murde es gelehrt; es machte auch einen wesentlichen Theil ber eleusinischen Geheinnisse aus.

Plato kannte ed; obwohl bie, die Platons Schriften lafer, es nicht kannten, weil er davon mit so vies ler Bescheitenheit schrieb, daß Menschen, die nicht Rabtheit, sondern nur ihre Selbsscheit und Wissenschaft suchten, nie in die Tiese diese Geheimmisse drangen.

Die Hieroglyphen der Alten, die Symbolif, die Paradolif, die Wrytpologie enthalten hievon die deutliche fin Symbolif, mur sist der Geses, der in eigem allem laggift unser Jahrdundert verschwunden; die Halbebeit stüdstete sich in reinere Leezsen, die nicht mehr mit dem Geiste des Jahrhunderes, sondern mit reinem Willem die Wahrheit sudden; die nicht mit dem Maache ihrer Meynungen die Kräste des Universims and, messen wollten, sondern sich von der Obersäche weg madten; ihren erhabenen Geist von dem Superschlesse trannten, und sich zur erhoben sücheren siche einstellen trannten, und sich zur esheben sücheren.

Menichen, die tiefer ind Innere ber Natur bringen ; men gang andere Begriffe von ber Mythologie, "Dietoglyphif und Parabolif ber Alten haben, als ber gewohnliche haufe ber Menichen hat.

Fur ben, ber im Innern lefen tann, verschwinden alle jene table Beschuldigungen, Die leibenschaftliche Men ichen

fchen ben Innhabern biefer großen Beheinniffe machten - fic, beren materieller Geift, gefettet an bie gebere Bulte ber Sinnlichteit, fich nie ju bobern Mahrheiten emporifimingen fonnte - wie tonnten fie anders benfer?

Dergebens bemabre fich bie Reugierde ins heilige thum ihrer Biffeichaften gu bringen; fie raubten ben Emgeweiten ibre Steregloppen - bie abgrer Stille ihrer Bahrbeiten; aber biefe fludtreten fich in reinere Bergen, und binterließen benen, bie fie erhafchen wolle ten, nichts als bas, was leere Schaale für fie war, well fie ben Goldfel gu bem Junern nicht nieber batten.

Reine Muffonen, feine Praftigien, teine Edgen murben won ben wifren Belfen gelehet; authenrifche Bahrbeiten ber einfen Philopophie waren ber Gegenftand ibs ter Befchaftigung.

De veibargen bie Mahrheit vor ben Aingen ber Profinen nur darunt in einen heiligen Schleier, weil fie wungen, bag bie wenigten Meniden ihren nadten Amblid ertragen toinen; fie faben ein, daß bie fublimen Begriffe, die fie bon ber Gertheit lehren, bald mir ben verfolebenen Tognen bes mancherier duffern Kultus fo vieler Wilter nuchen malgamier werden, und badurch gang ein aubered Wefen gebilder haben.

Die Mahrheit gleicht einer reinen Quelle; wenn unreine Gefäße fie aufnehmen, verunftaltet fie fich fo, bag fie bem Beifen nicht mehr tennbar ift.

Darlim lag die Urfache bes heiligen Dunfele, bas bie Große ber Geheinniffe bedte.

Grofie

Große Mahrheiten lagen im Junern ber Mysterien, so lang die Imphaber berfelben rein waren; so bald sie aber das Innere vernachläsigten, sich bey ber Ausbenbulle ausbielen, und biese Ausbenbulle jam Wert spres Gigennunges machten, so floh die Wahrheit aus ihrem Tempel, und nichts bited guradt als leblose hieroglypben, ju beren Enzisserung ein jeder nach seiner Gelbstheit ein me Schlissel schnieder.

Mis Shriftus im Mittel ber Zeit entflund, vericonnoben alle hierogliphen, alle Begriffe von Walntveit fammelten fich im Mittelpuufte ber Macheiti — alle Lichtfunfen in dem ghttlichen Lichtfirale, der die größte Spoche für Erfenntnis und Meisheit dem reinen Sucher ber Machricht wird.

Geit biefer Zeit waren bie trabren Inubaber ber Bes heinntiffe nur jene Menichen, die mit einem reiten Gera gen bem Gesche ber Einheit solgten, die, getrennt von ber Wielbeit ber Meynungen, den unaussprechlichen Berth ber Einsalt famten, bad große Geseh ber Beisbeit fulls ten, und ihr Berg jum Zempel bed Ewigen bauten.

Durch Chriftinn mard bie Rette wieder angefnipft, bie gerbrochen war , und die Mafferströme bes Lebens sieden wieder ans ben ursprunglichen Quellen gir Menschbeit.

Den Erwissten war bas Urdepositum ber bhoffen menichlichen Biffenichaften anvertraut, sie befalfen die Urgegeimnisse des Universiums; ibr herz ber benippel, worian die Beisheit rubte, und laut bestättigte, daß bas Licht ber Gottheit alles in allem ift, und bag biefes Licht ber Berg, die Wahrheit und bas Reben war.

Man finder ben ben erften heifigen Alteen der Kiesderen Beisheit und Aenutniffe, der die wiffenschaftliden Kenntniffe unfere Jeit weit ibeerreffen; aber in die Liefe ihrer Schriften bringen die Budifabenmenschen nicht ein, die überall nur fich selbst und nie die Mahre beit fachen.

Auch in biefen beiligen Schriften findet man die ers habeuften Begriffe von der Zahlenlehre — von der urs fprfinglichen Schrift , die die Menfchen verloren hatten,

Alls. der Mensch von der Einheit abrich, mußte er nernendig, auch die Jahlengesetz der Matur verwirren; er nahm das fit die Wurzel au, was Kraft war, und gkantre die Murzel sep die Kraft der Jahlen.

hier ertlart fich bem, ber tiefer ind Junkre fiele, bad fichonfe Ginnbild ber Schude bes menichlichen Ceftred — ber große Thurmban zu Babet; ba judten bie Menichen bie Melichen bie Wiffen der Wiffen dehaften in fich felbe, und wellten darauf ein Gebaube bis junt hummet fabren,

Da verloren fich die erften Jablgefetze Batur, bie erften Buchftaben der originellen Sprache, durch die meit in der Natur las, und ba entftund die Werwirrung der Meynungen.

Das Principlum anserer Ibeen wurde mit den Ginnar, bie mir for Ergan find, vermischt; die Menschen eine Den Tagen find, vermischt; die Menschen eine Den Tagen in der Materie eine Denffraft gu, mie bacht nicht, daß biese Krast unabhänzig von ihr sey; sie wollsten vie Welt aus Jusanmuenzegungen von Einheitere erzufahren, da es boch nur eine Einheit giebt, die sich nicht durch Menschen und gestellt gibt nicht durch Menschen und gestellt gibt nicht durch Menschen und geberfort fich die Wahrheit.

Co ift ber Gang ber Natur, baf alles jur Einheit wieder gurdt kehrt; auch die Wiffenschaften muffen gur Einheit gelangen, bann berschwinder das Reich ber Mepannngen und ber Jankerepen.

Alles, was wahr ift, wird von bem hochften Lich, et beleachtet werben, bamit bem Menichen bie Mahre beit anschanlich werben tonne; bamit seine Bernunff fich sief vor bem Ewigen benge, bamit alles bem Sterblis den gur Ambethung rufe, und ber Gottheit hufblge.

Ich bespreg nicht, baß man biese Schrift wiederles gen widd; sie gelubet sich auf ewige, unvereinderliche Berhättnisse, und Wahrheit ist unt Eine; sie ist feine Meynaus von mir; — sie ist Wahrheit, so alt als die Welt; — Wahrheit, die ich war in Worte einsbille und aut Expression dringe, am sie der Melte wieder zu viesderschofen, weil es schehnt, als hatte sie selbe vergessen.

Dem ungeachtet sehe ich boch vor, daß eine Menge Menge wieder diese Schrift ausstehen wird; nicht das tum, weil dad, was ich schreibe, nicht jo ist, sonkern voti sie nicht wollen, daß es so son soll sie sie er Dine ge dringen wollen. Die verden lästern, — nicht das tum, weil se lieder am der Ander, sondern der mun, weil se Beist des Irribums seinen Sittig über sie ausbreiter, und weil sie für die Racht der Reing der mundern der Beist der Rucht ber Mennungen gegen das Reich der Machtete von Gestliebe besoldere Kampter sind: allein der Gang der Dinge ist doch so, soll sichts, alles pur Anschauslichti zu bringen, aber nur fit die, alles pur Anschauslichti zu bringen, aber nur fit die, die der Mengenschaft der die bestehen der Mengenschaft der die fie für Mesendericht der die fie die Keinen Schorzun gefund bit.

Das

Das Reich der Mepungen und ber Berwirmgen wird vergebens entgegen tampfen; die Sonne mird gu belle iconen, als daß feinicht alles beleuchen wird; aber auch dann, wenn nichts mehr übrig ift, das die Menichen nicht erfennen fonnten, wird boch der gebite Deeil das von nicht erfennen wollen, und die Macht der Berführung, die dem Terthume eigen war, wird sich in die Macht bes verborbenen Willens fulfen, und allen feinen Krafte ausbieren, dem Reiche der Einheit entgegen gu tampfen, bis endlich dies erfüllt ift.

Mir leben in einem Jabehundert, in welchem eine profte Menge Menichen alles haft, was zu erhabenen Begriffen ber Religion und ber Ewigfeit leiten thunte, als wenn es bem fillen Cucher ber Wahrheit nicht zufliche überall felbe mit Gelaffenheit aufzusuchen, wo er fie immer finden kann.

Diefe außerordentliche Borliebe gu unfern Grrthus mern ift gewiß ber großte Beweis von ber Berborbens beit bes Dillens unfere Sahrhunderte . benn mare ber Bille Dahrheit zu finden rein , fo murben wir alles ges laffen anfeben , mas und bellern Ginfichten nabern tonnte : aber fo icheint es , ale beforgten viele belleres Licht in religiblen Begriffen zu finden . Diefes bellere Licht ichens ben fie nothwendig , benn es murbe ihre Gelbitliebe beleibigen , und fie bie Tiefe tennen lebren , in bie fie ibre Leibenichaften verfentt haben. Biele nennen fich Mufflarer ; aber verbienen Menichen biefen Damen , bie bie Babrhe ten nicht rein lieben? Der Menfch fann nicht auftlaren; nur Mabrbeit flart auf; er tam nichts als ben Weg fuchen fich ibr ju nabern : nur ber ift ein Freund ber Babrbeit und bes Lichte, ber bie Menfchen aus ber Tiefe,

Tiefe . in bie fie verfentt find , ins Licht einer emigen Conne bringt : - burch diefe Conne muß er ihnen bie Gegenftande feines Gebens beleuchten , burch biefe Sons ne ibr Sers ermarmen laffen , bamit fie fie fiblen und liebgewinnen. Der , ber nur gu einer Lampe fuhrt , bie er felbit angundete , ber will nicht bas Reich bes Lichts. fonbern feine Lampe geltend machen; er will nicht, baff Die Menfchen burch tas licht ber Conne bie Gegenftande feben follen , fondern er will , baß fie alles fo feben follen, wie es feine Lampe belenchtet. - Colche Lampen geben auch nur einen ichwachen Schein, und was ift die Barme . Die fie geben ? - Reine! und gebort Barme nicht auch zur Gigenichaft ber Come? - Licht, Damit wir feben ; Barme, bamit wir fublen; aber biefes ift nur ein Porrecht ter ewigen Bahrheit. Gute Menfchen tonnen biefes Licht nur verfundigen ; - verdienen muß es jeber felbft.

Der Freund der Sonne haßt keinen, der ben ans bern in die Sonne fisher; aber ber Freund seiner eigenen Lampe haßt feben, der auch wieder eine Lampe anglindem will, ind michte gern alle andere Lampen auslidichen, damit die seinige allein geltend ware; aber alle biese Freunde der Nachtlampen, obwohl keiner den and bern felbst mag, hassen doch den Freund der Sonne, meil sie wissen, Laß biese allein das Licht aller ihrer Lampen jerschot.

Wie mahr biefes fen , beftattigt bie allgemeine Ersfahrung.

Es fen alfo fern von mir, baf ich burch biefe Schrift bie Welt aufzutlaren mich anmaffe; ich will ihr nur ei

nen Wint geben, Mahrheit zu finden, wo ich fie abno bere, wuhnte, fühlte; fie zu erleuchten fieht der Mahreheit allein zu; und — fie zu erkennen, zu wollen, zu fuchen, zu verdienen,

Die Infleufchre kommt unterwerschiedenen Ramen bey ben Weisen bes Alterthums und in ben Mofferien ber Eingeweißten vor.

Bald nennt man fie die Miffenschaft ber 10 Lichter, ber 10 Stene, ber 10 Salen bes Universums. Die Jebraer naimten sie die Wiffenschaft ber 10 Namen Gottes, und die Priester des heiligthums die sephirotis schen Kenntnisse.

Man findet auch diefe Wiffenschaft unter bem Ausbrucke ber 7 Stuffen, die ju bem beiligen Orgas tes Universitung fuhren;

Die Chaldaer verftunden fie unter bem Ramen ber Surften ber obern Belt ;

Die Aegypter unter ben heiligen Lauten ber Belts harmonie, wie auch die Orphiter und Pothagorder;

Die Braninen nannten fie die große Weltleiter mit ten ro Sproffen; — Einige nannten fie die Urgeftalten der Natur; Einige die Organe und Einfassungen bes göttlichen Alle; das Buch ber 10 Palmblatter; die Straken der großen Gonnt; die Ausschlife des großen Meers; die Kenntnis der Jahlen der Urzahl.

Alle diese verschiedene Ramen bedeuten nichts ans bers, als die große Biffenschaft ber Zahlenlehre.

Man

Man findet auch in ben Schulen ber Mpfterien versichiebene Combele bieruber.

Die exphische Leier mit den 7 Saften und 3 Ginfaffungen war filt die Gingeweihten in den Geheinnissen der Ihr und bes Oficie die merkwurdigste.

Der Schlufel zur Mpthologie, Parabolit, Myfilf und hierogluphift liegt in ber Zaffenlehre. Es ift uies mand im Staube, ohne ihrer Renntuiß diese Bifficia fchaften guerflaren, benn fie war die Baffe von allem.

Alle Geheinnisse des Alteretwins heruben auf ihr; alle bieteghsphische und parabelische Ausenhallen, miter welchen durch die Kenntaig der Jahrendre die wirtigssen wissen wie sich in die fie nissen wie fie nicht der wissen wir dehnt as mit innure undegreisted, wie es undglich war, daß so wenig Menschen filt dies gesche Ginnbilter wahr ern Sinn daten -- undegreisted, wie so wiele Gelektrefich blos ben daten -- undegreistlich, wie so wiele Gelektrefich blos ben der Ausenhallte haben aufhalten konnen, ohn ein das Jannere zu deringen, da ihnen doch die Außernklie fichon so viel Großes und Erstannenswürdiges vere kindiger.

Die Miffenfchaft ber Bablenlehre mar bas grofe Gebeinmif aller Myferien ber Meisheitöfchulen, weil fie allein Die Wiffenfchaft ift, bie ju allen mbglichen Kenntuffen flort.

Wir wotlen nur einige Symbole ber Ulten aus der Mythologie hierüber ertlaren.

Wir finden in der Mythologie neun Aelftern auf bem Baume ber Minerba. Der Baum ift bas Symbol bes Universumb; bie g Melftern, bie auf bem Baume figen,

und

und die Whgel der Minerva ober ber Ghtein ber Meisheit geneunt worden sind, sind das Symbol von 9 Archten, die alle im Univers, sind, wo. 20 Aume zur Ghtein, und von der Ghtein wieder zum Baume siegen — also Media, die, die, odwohl sie auf dem Baume sitzen, doch zu sicherm Emporschwingen fähig sind. Ihre Farbe ist weiß und sichwarz; — weiß ist das Symbol der Simulichkeit, die sie für und sichtbar ist; — siewarz bas Symbol des Uebersinnlichen, für und unsichtbaren, das mit aber durch diese Rechiel für wied.

Sie wollten baburch anzeigen, doff es Medie gieft, des Geinnliche sowosl als das Uebersinnliche anferm Erkenntissernogen zu unterwerfen, und doch lesse Medien nicht in den Eigenschaften des Baumes, sondern als Arafte zu suchen find, die nicht dem Baume, sondern den Beriebeit zugehdern, und ihr Eigenthum ausmachen; auch sehen fich diese Wogel auf den Baum, um die Menschen aufmerksan zu machen. daß sie in rehabenen Erten musser untgesieder — auch nur von dem fils ein Sinder der Weisels ertrickt werden, weil sie bey Gerausch auch Landen bavon fliegen.

Die 9 Mufen auf bem Parnaß enthalten bas nams liche Gebeimniß; aber noch beutlicher.

Die 9 Musen sind bie Imphaberinnen aller Kennts mise; sie bewohnen ben Parnaß — einen erhabenen Ort, Es sind o Musen auf bem Parnaß — 9, nicht 10, fogt Baco; sie steigen nicht herab, man muß zu ihnen bins auf kommen — daßer muß ein Medium sepn, zu ihnen zu gelangen; — biese Medium stellten sie durch den Pegasis vor — ein gestägeltes, weißes Pseid.

Die Meife des Pferdes war das Symbol ber Reine beit, die erfordert wird, um sich emporzuschwingen, wenn man Matheit studen mill; das Pferd if das Symbol von Muth und Starte — Arbeitsamteit um Bestre bens; es ist das Symbol eines irrdicen Wefens; die muen Algel sind die Media sich emporzuschwingen. Der eine Afigel sind die Media sich emporzuschwingen. Der eine Afigel bedeutet das Similiche; der andere das Uebersinnliche. Mittels Bereinigung der Kenntnis die serbern schwinge sich der Mensch zum Hellon empor, mud sinder dort die Bullen, die Innhaberinnen aller Kenntnisse.

Man findet unter ben Innschriften des Alterthums folgendes Emblem :

Berstand und Wille find zween Flagel, mittels wels der wir und zu Gott auffdwingen. Durch den Berstand ficht der Mensch Gott; und durch den Willen feur er sich der Erkenntnis Gotte; biefes Sehen nennen die Eingeweisten in den Mysterien Ambrofia; die Freie de, die der Mensch des diesen Sehen fühlt, Wektar.

Derty fichfie, als: bie Spoperene, Cafialie und Peruese waren den Musien geweiht, als das Symbol ber ersten 3 abiten, aus welchen alle abgien der Natur slieben. Sie hatten auch Berge, als den Parnaß, her liften, Pierius mid Pinkus, ober ben Mobusty, worauf sich alles songentritte, das große Symbol der Jahl 4, die ben numerus denarius voll macht.

Der Pegafus entsprang aus bem Blute von Mebus

Mau weiß ans der Mythologie, daß Medrifa das ichdeif Frauensimmer war. Reptun nahre fich ihr, und fie verwandelte ihr Haar in Schlangen, das will sagen: Weptun war der Gott der Sinnlichkeit, weil is der Natur das Weffer die erste Berkoperung ift; die Einnlichkeit vollte sich dahor mit der Gbriu vernichen, werchwerte die reine Gestalt in die fürchterliches montredies Haupt, dessen Auflah; das will sogen: wer das Sinuliche mein dem kebenfunlichen zu amalgamize sincher eine gemagte ein sirchterliches Schlangenhaupt. Iche Schlangen auch einen Birkel, also ein Unendliches dom Peris pherien, durch velche Wetrachtung sich der Wensch voll gere Machtyeit ensfertet, und in die Materie verlohe.

Perfeus febrere die Medufa, das vill sogen: feie Abgerfalus die Allifenbille der monftröfen Wissenschaft, die sich über das Urberstundige bibetet. Mus dem Blute der Mineron entsprang der Begochts, aber das Knuere enthälte sich wieder, und lehret, wie man sich wieder aum liederfaulichen emporschwingen kann; dem das Wint ist das Zeichen des Annern, — bessen abnich, was im Centro ist. Dariun liegt der Ursprung des Pasionies.

Ich beguige mich, mu wenige Sinnbilder aus der Mothelogie augustühren, die ich zu zeiner Zeit die zange Mothelogie noch der Zasteuleber erfläten werde, und fen dieser Scheinung vor der der Gertlärung wird die Entdeckung großer profischer Geheinunsse, und nicht verstanden warven frud, gewiß in Erstauten gegen, und nicht verstanden warven fund, gewiß in Erstauten zesten.

Ein anderes Symbol ift die Gefchichte bes Orpheus.

Die Myrhologie nielber, daß er die priesterliche Budiebe mir ber foniglichen werdnigte — ein großed Ems blem, worunter außerordentliche Geschninfte verborgen liegen. Er kannte bas Innere ber Natur, and die Bablen ber Weltharmonie — die 7 Laute ges Weltsalle, die in ben orophischen Gebeitmuffen verorter murchen, in welchen die Jahlenlehe eines der vorzäglichsten war,

Selbft in det heiligen Schrift finden wir von biefet großen Jabienleiter bas fichufte Einwirth — ben Leuche rer Egechiels nit ben ? breumenden Lampen, worften fich das Sel burch 2 Hennen mit Defnungen mittheilte, aus ben 2 Lelbannen, die sie mnichaten. Dieses ist das nämliche Entlenn, das wir deutlicher verflehen werden, wir der Jahlenlehre gründlicher werden erbriert baben.

Roch scheint es mir nothwendig zu sepn, ebe ich zu ben Jablen selbst febrite, zu erklaren, warum bie Jahlenwissenschaft ber Ratut unter so berichtbenen Ranen vorsonnt, benn eben biese Erklarung wist unsere Bergeffe aufhölten, und uns beutlicher einsehen laffen, was Jahlen ber Ratur find, und worism sie bestehen.

Die Frage ift alfo! — Warum wird bie Wiffenfchaft, von ber wir reben, die Wiffenfaft ber Jahlen ber Natur genennt? — Warum werden biefe Mebia, von welchen voir reden, Jahlen — worum Naturwörter genennt? hier folgt die Erflätung : Wir beobachten , bag alle Jahlen aus ber Einheit aus Biere einheit ein gaft , oberen nur bie Roulet aufer gable nibert nur bie Roulet aufer gablen ift , aus welcher Mwriaden Jahlen bis ins Unendliche entspringen, die alle aneinander gefettet , wiederum bis jur Einheit auffleigen.

Aus eben diesem Grunde werben die Medien, die bie Zahlenlichre der Ratur uns giebt, Zahlen genennt, benn wie die verschiedenen Progregionen der Einheit und ihre Wirkungen, in der Progregion in den Zahlen ente dect werden, so werben die gottlichen Progregionen in der Schpfung, die Naturgahlen, berechnet. Sie wers den Zahlen genennt, weil sie Bervielfältigungen sind, wie von der Quelle einer Einheit absteigen, und weil sie son der Zuelle einer Einheit absteigen, und weil sie sied die andere nach dem unverdnertlichen Gesehe vor Vorgregion nordmendig erzeuter, ohne je die Urqueis der Progregion nordmendig erzeuter, ohne je die Urqueis der Einheit zu verlassen.

Sarter ift es gu versteben, warum man fie Natur-Ramen, Raturworter beißt. hierzu gebort tieferes Nachdenken.

Sinnliche Menfchen, Die fich immer ben ber gebbern Sulle aufhalten, werben nie in Die Tiefe Diefes Geheime niffes bringen; es ift ein feineres Aug nothwenbig, bas burch bie Schaale fieht.

Allein über diefen Gegenftand haben wir uns bereits umftandlich an feiner Stelle ertlart.

Unter den Buchstaben der Natur verstunden die Alsten nichts anders, als die Uranfange der Dinge, von welchen

welchen ihnen die Jahlenlehre repräsentative Wilder gab, oder Werausschungen und Terminationen, oder Einschrinkungen, wedurch sowohl das Wievele eines Wesselfen, als die Grade seiner sich äußernden Krast und Attion bestimmt werden, und das, was diese Grade der äußerniden Krast und Attion bestimmt, wird eine Jahl der Natur, oder ein Buchslad der Natur genennt. Ich sein ein Spespiel.

Die Narnraahl einer Blume ift bas, mas biefer Blume jum Grunde liegt, baft fie fich in ber Welt ber Erschinungen so und nicht andere außert; baft sie biefe oder jene drom hat; biefe oder jene außere Expresion und feine aubere.

Man muß aber die Jahl wohl von den Eigenschaft ten unterscheiden, so wie in der Sprache den Buchfaden von ben Sylben; wie die Jablen von dem Jahlbaren, wie die Bee von dem Grundriffe, und den Grundriß von dem Gebaude.

Das Gebande ift die verfinnlichte Expression bes Grundriffes; der Grundriff die Expression ber Idee bes Baumeisters.

So ift die Blume die Erprefiion ihrer Uranfange; ib draufange find die Erprefiion der Jahl; die Jahl ift untbrperlich; das Jahlbare oder die Erprefiion ift forperlich.

Die Jahl ift vor bem Jahlbaren, und ift noch ba, wenn auch bas Jahlbare nicht mehr ba ift.

Das Zahlbare ober Sinnliche hat blos das Korperliche jum Gegenstand, und stellt lauter Erpresionen D2 bes Unfichtbaren im Sichtbaren vor, wie g. B. In ber Apritofe liegt ein Kern, in biefem Kerne wieder ein feisnerer, und in biefem endlich ein Puntt, in welchem die, unfern Sinnen unsichtbare Kraft, fchummert, die sich nach bem Jahlgefeie der Aprife entwickelt,

Bir muffen bas Reich ber Rrafte nie mit bem Reis de ber Erichenungen vermengen.

Im Reiche ber Erscheinungen sind die simmlichen Hormen so und nicht andere da; im Reiche ber Krafte liegen die Ursachen, warum sie so und nicht andere da seyn konnen, nämlich, die unveränderlichen Glesehe ber Ratur.

Die Gefethe find also blos intelletuel; 3. B. Es ift ein Gefet, bag, wenn ich eine Saure auf ein Alfali gieße, bas Alfali aufbrauset; die Erfahrung zeigt ums biese Gefet, die Wirtung wird sinnlich, bas Gefet bleibt immer intelletuel.

Alle Gefege ber Ratur, Die ber Menfch tennen lernte, lernte er burch bie Erfahrung tennen.

Die Chymie fuhrte uns auf die innern Bestandtheis le ber Abrer; die Anatonite lehrt uns ben innern Aber perbau ber Thiere und Menschen tennen; aber das Barung fleibt immer intellektuel, weil es in ben ervigen Geschen der Natur liegt,

Menn ich bein Anatomifer frage, warum ift ber Menich fo und nicht andere gebaut? — Menn ich ben Symiter fraget warum fun die erften Weftandheile fo und nicht andere ? fo. werden ife mir auf diejes Warum nie hinlanglich antworten tonnen , ohne bie erigen Bets haltmiffe ju tennen , bie biefes Warum beftimmen.

In diefen Gefeten allein liegt ber Grund alles Das feines ; die Urfachen , Wirfungen und Folgen aller Befen.

Die Mathematik lehrt und die Gesethe ober Berhalte niffe ber intellektuellen Linien kennen, die in ber Natur erscheinen; diese Gesethe anwendbar gemacht auf das aber perliche, lassen und die entferntesten Gegenstande messen und berechnen,

Durch was bringt ber Geometer die entferntesten Hoben jum Magte, als durch die Kenntnis der Bere haltniffe der Linie, die nach unveränderlichen Gesetzen, und Arlomen unveränderliche Wahrheiten geben ?

Er weiß die Gefete der geraden und schiefen Linien, ber Schnten, der Eirfel ic, mit bestimmt kaburch bas finnliche Mang ans intelletniellen Grunden, die ihm die nothwendigen Berhaltniffe der Dinge in der Expresion geben.

Man fieht baher, bag in jedem Megharen, in jebem Bahlbaren die Bahl verborgen liegt, wie bad Ges wicht in allem, was Schwere hat, und babunch wird das Meghare erft meghan; bad Jahlbare gahlbar, und bad Schwere erhalt fein Gewicht.

Mag, Johl und Gewicht, wie wie sie in den Korpermelt betrachten , sind blos organisch; die Geiete bas von sind intellectuel, denn das Innere der Natur ist ein großes Ganzes, und nur die Erscheinung dieser Einheit in Rücksicht unser macht sinnliche Zahl, Gewicht und Mag. Maaß nach ben Gesetzen ber Zeit und bes Raums, so wie ber Lichistral eine Einheit ist, der sich aber orgae nisch in 7 Farben bricht, die sich gegen den Menschen organisch glabbar verhalten.

Die Naturgaft jeder Farbe ift baber bas, mas bem Richffral jum Grunde liegt, baf er fich auf eine folche und keine andere Ure bricht, wenn er in einer von ben 7 Farben organisch ericheint.

Mit der Erscheinung ihrt die Farbe, aber nie die Jahl der Farbe auf, oder das, was der Farbe gunt Grunde liegt.

Sieraus feben wir, bag bie 3ahlen ber Natur uns ewige und unveranderliche Gefche verfandigen, und daß ber Menich nie ins Innere ber Natur ohne ber Kenntnis biefer 3ahlen bringen fann,

Diese unveränderliche Gesehe milfen nun einen Grund baben, aus bem fie unveränderlich sind, und wir finden, daß sie fich alle auf bad Befen einer Eine beit grunden, ober auf das, mas bas erste Dejen aller Dings ift.

Wir beobachten in ber natur, baf alles Sinnliche bas Ueberfinnliche jum Grunde hat, ohne bem bas Siunliche nicht feyn tann, weil und die Natur belehrt, daß bas Sinnliche nur Expresson aberfinnlicher Kraffe te ift.

Da alles Erprefion ift, fo muß es nothwendige Berhaltniffe diefer Erprefion geben, - Gefege, nach welchen fich diefe Erprefion verhalt.

Bevor

Bevor ber Menich fpricht, liegt bie gange Unterrebung geiftig in ibm; nun fpricht er , billt bas Geiftige in Worte ein , und biefe folgen ben Gefeben ber Zeit, ben Gefeben ber Progreffion.

In der gangen natur finden wir teine Ginbeit; aber aberall ben Topus ber Ginbeit.

Wir tonnen alles zergliedern, auflösen, bunterfus den; wir werden immer auf Bestandtheile tommen, bie zwar torperlich feiner Trennung mehr unterworfen find war fur boch immer im Reiche der Erscheinungen als Fornen verhalten, die notiwentige und unveranberlich Geietz zum Grunde haben,

Sier ift die Grengscheibe zwischen bem Reiche bes Sinnlichen und bem Reiche bes Intelletruellen.

Bon ben Formen tommt ber Menich auf bas, was ben Hommen jum Grunde liegt, bas find intellefruelle, unweranberliche Gefete, die fich alle auf bas Wesen eine Einheit grinden, benn nur durch die Kenntniss einer unmateriellen Einheit werden sie und cetlarbar. Ich nenne diese Einheit die Quelle aller Krafte, ben Ungrund aller Werhaltnisse, die alle Jahlen durchdrügt, da sie dad Naah aller Jahlen if.

Sie ift die Quelle aller Erscheinungen; ihr Ursprung begreift alles in sich. Die Einheit ist immer fat fich selbst mufabig, die Bistlidtligteit angunehmen: da fie sich multipligiet, so bringt sie nichts hervor, als sich stalltigeit; sie, ift untheilbar; fie tann nur mit der Einheit multipligier verden, aber feine von diesen Einheitem ist weder größer, noch kleiner; sie durchschwede alles, bie bie

hie Quelle aller Dinge, der Mitrelpuntt, die Kraft aller Krafte, worinn alle Gesethe der Natur im Reiche der Erscheinungen verborgen find, außer Zeit und Raum.

Bon biefen enigen Gefejen ber Einheit ift alles in ber Welt Typus, Abbruct — alles Wort, bas and ben ersten Buchstaben bestehr; alles Abb, bas eine erste Grundjabel in sich enthält — ein Ozean von Kräften, der sich westen ben ben Ursachen und Wirtungen unters sicheibet.

Wenn wir die Natur studieren, so betrachten wit, daß diese Abeperuckt etwas zum Erunde liegt, das tein Gegenstaud der Perception unserer Sinne medr ist, voch aber der Perception unserer die necht ist, voch aber der Perception unserer Deuffrast. Se g. Wischen eine Pflanze, wir subsen, riechen, sehen und tes fien sie. Darium liegt unsere sumside Perception; allein wir uehmen auch wahr, daß in deser Pflanze nech er was ist, abs nicht in unsere sinnliche Perception fälle, und dech ein Westenliches in der Pflanze ausmacht, als zie Kraft der Pflanze, ihre Wissung — mit einem Worte, das Junere der Pflanze, das nicht mehr sinnlich sie Kraft der Pflanze, das nicht mehr sinnlich sie uns ist.

Aus dieser Benbachtung konnen wie und überzeugen, daß diese gangen Abryermelt, die und organisch erhodent, eine andere zu Grunde stezen misse, die will jagen, sie unsern gedbern äußern Korper nicht berühren kann — bie Welt der der affeit mittlig, dem Rafte erschesten und nur in Utziaden und Wirtungen; sie blieben immer nur inttelletuel; sie erschesen und nie veganisch, sondern blieben, wie Kant sagt, nur Gegenstände unserer Deutschen, wie Kant sagt, nur Gegenstände unserer Deutschen, wie Kant sagt, nur Gegenstände unserer Deutschen.

Braft; wir tounen fie nicht fublen, nicht feben, aber benten tonnen wir fie.

Bas ift benten ? — Wir fablen, baß Defallen eine inner Kraft ift, bie fich von korperlichen Gefallen weit unterscheibet; wir fablen innere Krafte in und zund dus here Fabigletieten biefe innere Krafte zu dugern.

Diese innere Krafte missen von dem organisch Siene idere weisentlich unterschieden sein, denn um und in dieser Aberenette verschablich zu werben, muß die Denk, kraft ein sinnliches Organ suchen, um ihr Wild auszug bruden, weil mein Gedanke immer fit die Welt unvers Kadolich bleibt, wenn ich ihn nicht in Schrift einhille, sder zum Wert bilbe; aber fik mich dar er doch eine in sellektuelle Eristenz, wenn ich ihm auch feine sinnlicher Orm gebe; er existirt für mich als Kraft ohne sinnlicher Expression.

Bir fuhlen , daß fich bas Denten gar nicht nach ben Gefegen der Rerperwelt verhalte — nicht nach den Ges feben ber Erscheinungen bon Zeit und Raum.

Ich taun in einer Minute benten , was ich nicht im Stande bin in Jahren zu fchreiben. Ich tann Dinge ben' ten, fur die ich teine Borte finde.

Die Welt der Kräfte muß also wesentlich von der Körperwelt unterschieden sepn, und da die gange Natur und geigt, daß alles, mas förgerlich ift, nur Expression einer Kraft ift, die dem Körperlichen zu Grunde liegt, so muß die Melt der Kräfte notiverdig das sepn, was biese Welt der Erschienungen zum Grund hat.

Wir beobachten weiters, daß biese Kräfte, die wir alberall in ihren Aensteungen wahrushmen, sich voch ges wriften, unveradverlichen Gesetzen berfalten; alse sonnen diese Kräfte noch nicht die letzte Ursache der Wirkungen seyn; sondern es nus wieder erwas diesen Kräften gum Grunde liegen, das die Ursache dieser Versältungse ist, worden diesen, das die Ursache dieser Versältungse ist, worden der die und nicht anders wirken.

Diese Ursache fann in bem Reiche ber Rrafte nicht fenn, sondern auffer bemielben, weil fie ben Ardfren jum Grunde liegt; also ift bie Ursache in einer bobern Sphare zu judon, wenn ich mich so ausbruden barf.

Der tiefere Beobachter bemerkt, daß fich diese Berbeitalten, weil er von der Urt der Jablenprogregion berhalten, weil er von dieser Progregion durch Erfahrung alle Spuren in der Batur findet.

Wie nun die Infer eine Einseit gur Anelle haben, fo fibrt ihn die Unschaulichtet biefer Jahlen gur Erlennt wiß einer Allfraft, die alles nach ewigen und unverkneberlichen Berhaltniffen regiert.

Diese Allfrase muß von ber Materie gang verschieben senn, so wie die Eingeit von ben Zahlen, die ohne ben Ichlbaren bestehen kann, aber bas Zahlbare nicht ohne ber Einheit.

Diese Einheit, biese Quelle aller Rrafte tam ich mir murbarien in sund außer fich; — in sich als einen Mittelpuntt, worfenn alle Rrifte tongentriet sind, aus Ber sich alls eine fich augernde Urtraft ihrer imnern Rraffte, und hiedurch wird mir anschausich, daß durch Meur ferung ihrer innern Krafte diese Einheit Kafte außer sich bei fich fich erzeugte, bie verschiedene Berbaltniffe gegeneimander haben muffen, wodurch Birtungen, Ursachen und Folgen erzeugt werden.

Wie nun biese Folge von ber Wirtung, Die Wirtung von ber Ursache, und bie Ursache von ber Araft untere schieben ist, und boch alles zusammen nur ein Ganze, macht, so bleibt die Einbeit boch immer von ben Zahlen unterschieben, obwohl fie alle Jahlen bervorbrachte.

So bleibt ber Gedaufe immer iberfinnlich, wenn er fich gleich in Worte einfullt, ober in Schrift ausbrudt'; er ift immer geiftig ba, wenn er gleich verfinnlicht vog und liegt.

Bergebens wenden die Materialiften gegen biefes Emblem ein, baß bas Denken felbe materiel fev, indem finulide Gegenftabe auf finnliche Organe wirten; benn fin bebenfen nicht, daß bie Neuperung ber Dentfraft finns lich feon tahn, ohne bag eb bie Reaft ift.

Die Aengerung der Denkfraft muß hienieben finns lich fenn, benn, wenn fie uicht finnlich mare, wie wurden finnliche Befen einander verstehen?

Die Schluffolge ift aber febr irrig, wem ich bie Dentfraft auch versinnlichen will, bein bie Kraft ift weit von ber Erpreffion unterschieben, und verbalt fich nach gang andern Gefeben : ben ware die Denffraft felbst ichon sinnlich, so hatte sie nicht lifjache gur Erprefion ihre Juflucht bienieben zu nehmen.

Der Ton in der Musit ift Expression, ift finnlich; alles, was tein furd Gehbr verborbenes Organ hat , ift feiner Perception fahig, vernimmt ben Ton; wer wird aber behanpten , baf bie harmonie, bie bem Ton jum Grunde liegt , finnlich fen ?

Die Noten, die vor bem Tontunftler liegen, find Schrift, Erprefion siese harmonischen Einflangs; die Muft Erprefion biere Schrift, ober Instrumentensprache; die harmonie erstitt immer — unabhängig von Schrift und Audbruct, — untbreeflich nach den ervigen Berhältniffen des Reichs der Krifte.

So zeigt uns die gange natur, bag bem Korperlie den etwas zum Grunde liegt, bas von dem Rorperlichen wefentlich unterschieden ift.

Das Mort ift ber jur Erprefion gebrachte Gebans te, diefem Borte liegt aber ber Gebante jum Grunde, und Bort und Gebante find wesentlich von einander und terschieben.

Wir bemerken in der Pflanze eine Kraft; die Krafe ift wesentlich von der Pflanze unterschieden,

Die Gesethe im Reiche der Krafte konnen die Gesethe der Erprefionen nicht son, deun soust wate Kraft und Erprefion das nämliche, Gedante und Wort wären Eine; und die Ersafting befehrt uns boch, daß dieses nicht son kann und nicht ist.

Die Rrafte muffen also gang andere Bethaltniffe, andere Gesethe haben als die Ropper, und worinn biese Gelebe, diese Krafte bestehen, lehrt und die Zahlenlehre ber Natur,

Wir beobachten eine geometrifche Linie; biefe hat eis ne Extension, einen Anfang, ein Mittel, ein Ende, und erhalt erhalt dadurch , was wir Maaß und Ausbehnung eienen.

Die mathematische Linke, die der geometrischen jum Grunde liegt, oder die Ursache der Möglüchteit der grozuterlischen liemie ist, enthälte weder Maaf noch Andebehnung, sondern nur die Wöglichkeit des Wasses und der Ausbedunung, oder die Gesehe, nach welchen sich das Maaß verhalt, twenn die mathematische Linke zur Expres Bion gebracht, und geometrisch wird.

Die Gefete ber forperlichen Möglichteit find alfo blos intellettuel; fie liegen aber ale ewige Gefete allem Romander inn Grunde; und nichts fam fich anderft exprimiten, ale nach ber Bahl, die bas innete Mefens, gefet ber Dinge ift.

Diese intelletruelle Gesehe, die und die gangen Bere haltenise sowohl bed Simuliden als Gestiligen geben, tonn der Menich nur denten, aber seinem ganztichen Erstennteinsermidgen in so lange nicht unterwerfen, als bis er ein Medium findet, wodurch er diese dierstundige Gegenstäube, von benen er keine sinuliche reelle Anschautichfeit hat, seinem Erstentnissermidgen unterwerfen Anne.

Diefes Medium find aber bie Jahlen ber Natur, weil fie reelle Eigenschaften mit allem Uebersinnlichen gemein haben, und weil wir mittels ihrer eine Bafis erhalten, auf ber twi zur Erkenntniß überfinnlicher Kraftete gelangen.

Ich fete nun bie Erflarung ber Raturgablen fort.

.1

Die Biffenschaft ber Kenntnif ber Naturgablen bernbt auf ber Renutnif ber Progregionsgesete in ber Schopfung.

Bir nehmen mahr , bag alles eine Rette ift, baf fich ein Glied an bas andere nothwendig anschließt.

Die Anichaulichfeit eines einzelnen Gliebes gemabre baber bem Menichen wenig Ginficht ins Gange; er muß bie gange Rette überfeben , wenn er 2Babrbeit finben will.

Die Matur flart uns felbft auf, wenn wir fie aufe mertfam betrachten , und beobachten , baß fich alles in ihr nach gemiffen Progregionegefeten verhalt. Bir fes ben in allem ben Bablentopus; wir bemerten eine gewiffe und bestimmte Progrefion ben Erzeugung bes Menfchen. und in bem Bachsthume bes Rinbes im Mutterleibe.

Wir finden ben Rrantheiten gewiffe Rrifen, Die fich nach Bablenprogregionen verhalten, und worüber und uns fere Merate nicht aufflaren fonnen.

In ber Chymie, in ber Begetation; mit einem Morte: in allem entbeden wir Berhaltniffe, bie fich nach bestimmten Zahlen reguliren. Bir feben regelmäffige Birfungen ; miffen aber bie Urfache nicht mehr.

Miles Diefes fuhrt icon ben Denfer gur Bermuthung, bag bie Ginformigfeit biefes Berhaltens in ben ewigen Gefegen ber Ratur liegen muffe.

Wenn wir bie arithmetischen Bablen, Die nur Erprefionen ber Grundgablen ber Ratur fenn follen , ubere benten, fo beobachten wir aus ber fonberbaren Gigens **f**daft

fchaft mancher 3abl ichon febe viel Munderliches und Uns ertflatbares — Jahlenbieroglippten , wogu noch fein Mitigmeitler den Schläßel gefunden bar. 3. W. Die Eis genschaft der Jahl 11, der Jahl 37; der Jahlen 5. 3, 6, die, wenn sie mit besondern Jahlen multipstigter were den, gar seltne und unertlarbarer Resultate nach immer gleichen Berhaltnissen geben.

Muss das zeigt den Mangel unferer Kenntniffe, und läßt uns ahnden, daß noch eine bobere Wiffenichaft vorhanden fenn muffe, die allen andern jum Grunds liegt,

Diese bochste Wissenschaft tann nun teine andere fenn, als die Kenntnig ber Progresson der Naturgat; ten, denn nach dieser Progresson verhalten sich alle midliche Seletze; sie allein tann une daher über die Grundursachen aller Ding Aufschluß geben.

Die Bahlen ber Ratur find wesentlich von ben arithmetischen unterschieden.

Die Arithmetit befinirt die Bahl als eine Menge von Ginheiten;

Die Zahleulehre ber Ratur befinirt die Bahl als eine Progregion ber Ginheit.

Die Arithmetik beschäftigt fich mit Rorpern, die Maaß, Gewicht und Ausbehnung haben, und hat daber das Ichlbare jum Gegenstand;

Die Zahlenlebre der natur beschäftigt fich mit dem, mas den Abrpern jum Grunde liegt, und bas Zahlbare erft ausmacht. Die Arithmetit nimmt torperliche Gubfiangen als

Die Zahlenlebre ber Natur betrachtet teinen Körper nis Einfeit', soubern nur als ein Insammengesetzes, und sicht bie Ursachen ber Jusammenstegung, das Warrum seiner Erscheinung in den Progressionen einer Eins beit auf, die außer ber Korverwelt liedt.

Die arithmetische Zahl, ba fie forperliche Wefenbeiten fur Ginheiten annimmt, tann vermehrt ober verinimert werben :

Die Naturzahl aber, die der Progression ber Einbeit nichtwendig folgt, nitmat weder eine Berniedrung, ber Berninderung m., fondern bleibt unberänderlich, nut unter verschiedenen Berhaltniffen.

Die Arithmetif gablt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und fo ins Unenbliche fort.

Die Zahlenlehre ber Natur gablt : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und nicht weiter.

2 ift in ber Bahlentehre ber Ratur bie erfte Bahl':

r ift nur die Quelle aller Bahlen.

Die Arithmetit gablt bis ins Unenbliche; die Jahlens tehre der Ratur aber gahlt nur bis ro.

o ift die hochfte Bahl, und no die Bolle aller Sahlen, ober bas Berbaltnift ber Ginheit mit alten ihren Progrefionen gegen ber Ropperwelt.

Die Arithmetif lehrt : x mal x ift x ; 2 mal a ift 4. tc.

Die Zahlenlehre der Matur lehrt: I mal I iff I; I und I ift 2 u. f. f. bis 10.

In der Arithmetik find bie Jahlen Borftellungen ber Bielheit.

In der Zahlenlehre der Matne find die Zahlen die Emblemen ber Progrefioneggefege der Ginheit.

Die Arithmetit beschäftigt fich blos mit ber Biclheit in Beit und Raum :

Die Zahlenlehre ber Natur mit ten Gefegen , die der Bielheit gu Grunde liegen , und außer Zeit und Raum find.

Die Arithmetik zahlt von i bis 10, und betrachtet bann bie Progregienen als Wiederherstellungen ter 10.

Die Zahlenlehre ber Matur gablt, 2, 3, 4 bon der Ancile der Jahlen aufangend, und fieht dann 5, 6, 7; 8, 9 und 10 nur als die erfien 4 Zahlen, dech unter verschiedenen Werhaltniffen an, als : 17 2, 3, 4.

Ihr Anfatz ift :

Das Erfte ober bie Quelle ber Bablen - t.

Das Gleiche, ober - 2.

Das Ungleiche, ober - 3.

Das Gange, ober - 45

und bas Berhaltniß bes Gangen wieber gur Einheit ber - 5.

Ben ben Mpfterien ber Aegypter findet man ein Symbol biefer Lehre unter bem Namen : Die Quelle ber Matur 10.

Natur , ober bas Berhaltniß ber Allmacht jur Energie 1, 2, 3, 4. Die Quelle ber Natur.

In den Geheimniffen der Ifis und Ofiris fand man bieruber folgendes Emblem :

Jede unverdnderliche Wesenheit sieht mit ewigem Gemitte das ewig Fortdauernte au, durch welche Elnsicht mitte das ewig Fortdauernte au, durch welche Elnsicht erste Zahl von 2 bilber, die wiederum durch sich vermehert die 4 gieht, in welchen Zahlen, sammtlich genommen, die zehnte Zahl ver Natur liegt, oder jenes große Quaters nion, worinn dem Weisen alles anschaulich wird.

Diefe Arithmetit bringt torperliche Großen , Maaß, Gewicht und Ausbehnung nach görprergefegen jur Ausfchaulichfeit, ba fie uns finnliche Berhaltniffe durch arithmetifche Progresionen giebt;

Die Zahlenlehre ber Natur bringt die Gefete ber Korper, ober bas, mas ber Größe, bem Gewichte und bem Maaße jum Grunde liegt, und übersinnlich ift, jur Anschaulichfeit burch bie Raturgablen.

Die Urithmetif lehrt : I ift die erfte Bahl :

Die Zahlenlehre ber Natur behauptet : nichts ift vor 1; also ift 1 das Erste; feine Zahl kann sepn ohne 1; also ift x keine Zahl, sondern die Quelle der Zahlen.

Die erfte Jahl ift 2, nicht gusammgesetz aus Jahr len, sondern aus x und x, wodurch 2 die erfte Bahl wird,

Das Maaß aller Zahlen ift die Einfeit , weil die erfte Zahl oder Bielheit von keiner Zahl ale Einheit kann gemeffen werden. 1 mal 2 ift 2; x und 1 ift 2.

2, sagt die Jahlenlehre, ift keine zusammgesetts Zahl, sendern fie besteht in der Wefenheit der Dinge, wie Kraft und Wirfung besteht in der Progression, die die Folge, oder 3 bervorbringt.

Rach ber Jahlenlehre ber Natur ift also bie Natur-Jahl ein Mittel auch übersinnliche Dinge unserm Erkenntnisvermden zu unterwerzen durch sinnliche Darftellung ber Progressionsgesetze, wovom sie die Stimblich ber find, so wie die geometrische Linie und die intellektuelle jur Anschaufichkeit bringt, nud die Madricht ibres Ariems bestättigt, welches Axiem blos am Intellektuels len hangt.

Jahlen heißt also nach ber Jahlenlebre ber Natur alle mögliche Dinge in ihre narufrliche Ordnung und Berbaltniffe ihrer Progressionen fegen, und aus biefen Progressionen bie Gefebe, Ursachen, Wirfungen und Folgen fennen lernen.

Die Arithmetif gablt unter bie Zahlen bie Egitos, ober fimplices; articulos und compositos,

Digiti, oder Simplices find von I bie 10.

Articuli find 10, 20, 30 u. f. f.

Compositi xx, x2, 13 to, und betrachtet die Jahlen gang verschieden von der Zahlenlehre der Natur 3. B. wenn ich 2x sage, so bedeutet das arithmetisch a mal 20 und x; Aber nach ber 3ablenlehre ber Natur bebenten alle Bablen außer 10 nichts als Berbaltniffe ber erften 9 gaglen, alfo ift 21 bas Berbaltnift bes Binarius u. f. f. wie wir im Fortgange biefes Werks beutlicher zeigen werben.

Die Jahlen ber Ratur find baher, wie wir gefagt haben, Werkzeuge um den Busammenhang bes Gangen zu verfteben und zu überfeben.

Gie find die Unfange berjenigen Dinge, bie bie Gegenftande ber Betrachtung unfere Berftandes und uns ferer Cecle find.

Die Jahlenlehre der Natur hat die arablichen Formen der Jahlen mit der Arithmetif gemein, und bedient sich eben dieser Formen um die Jahlen der Natur zur Anschaulichfeit zu bringen: allein wie der Mathematiser den Beetartighen abschafft; nud blos das dertachten muß, was der Gewentrich mathematisch zur Gemeinsch gigen der die Arte mit den Jahlen der Jahlen der die mit den Jahlen er die mit, von dem Jahlbaren abschaften muß, der mit den Jahlen der dahre rechnen will, von dem Jahlbaren abschaften, und sich dem Jahlbaren abschaften, und fich blos das durch die arithmetischen Kounen vorsellen, was dem Jahlbaren zum Crunte liegt, dem tie Haltugablen sind nicht sinnlich, jenderen um das Jahlbare sie finnlich,

Die Naturgahl verhalt fich zu ber arabifchen 3ableuferm wie ber Gebanke, ber bem Worte gum Grunde liegt, fich gegen bie Schrift verhalt.

Unterdeffen haften boch alle arithmetische Berhälbniffe oder Erpresionen sinnlicher Dinge an übersinnlichen Rablen Bablen in gleicher Quantitat , fo , baf bas Intelloftuelle 3 bas Principium bes jahlbaren 3 mirb, und bas Intel: leftuelle 4 bas Principium bes zablbaren 4.

Die Naturgablen liegen baber in ber Natur bor bem Bahlbaren als Gefete besfelben, ober ale bas Das rum ber Dinge.

Die Quelle aller Bablen ift Die Ginheit.

Alle Bablen befteben burch bie Ginbeit, und alle Bahlen verlieren fich wieber in ber Ginheit.

Mus ber Progregion ber Ginheit beftebt bas unenb: lich Bablbare.

Jebe Babl ift gleich ober ungleich.

Die ungleiche Bahl ift menblich; - bie gleiche enblich.

Die ungleiche Bahl ift vollfommen; - bie gleiche ift imvolltoninen.

Die ungleiche Bahl ift manulich ; - bie gleiche ift weiblich.

Die ungleiche Bahl ift bas Emblem bes Ueberfinnli= den : - Die gleiche bas Emblem bes Ginnlichen.

Die ungleiche Bahl wird unfterblich genennt ; bie gleiche Bahl fterblich.

Eine jebe ungleiche Bahl muß wieber eine gleiche gur Exprefion haben , worinn alle die Bablen , Die die gleiche tonftitniren, wieder als in ihrem Innern enthalten find, und wodurch eine neuere ungleiche Bahl wieder produgirt wird, bie bann in ber fernern gleichen Bahl ihre Erpregion.

fion findet, bis endlich alle Zahlen fich in der hauptgahl zo oder dem Receptatel aller Zahlen einfinden.

I Quelle ber Bahlen. 2 orfte Bahl, erhalt die Rrafe von I, und wird burch bie Wirfung 2.

Diefes 2 enthalt eine fernere Rraft, wohurch 3

Diefes 3 wird in 4 gur Erprefion ?

Diefes 4 enthalt eine fernere Rraft, Die fich in 3. außert, und in 6 gur Erprefion mirb.

Diefes 6 enthalt wieder eine fernere Rraft in 73 wird gur Erpreffion in 8.

g enthalt eine fernere Kraft, die fich in 9 außere, in welcher ber Ternarius, ober die erfte Kraftaußerung des Binarius fich breymal wiederholle, und in 20 feine Bolle erreicht.

Auf diese Urt muffen alle Jahlen ber Natur in ihrer Progreßion betrachtet werden, beim nach selben verhals ten fich alle Krafte, Ursachen und Wirkungen,

Die Alten theilten die Gegenstände der Berbachtung ber Naturzahlen in 4 hauptabtheilungen.

# Sie betrachteten ...

- 2. Das, mas ben Elementen ber Schopfung jum Grunbe liegt.
- 3. Die Glementarmelt felbit, und
- 4. endlich tie Rorperwelt.

Die Zahlenlehre hat immer die nämliche Regel, und kann ohne biefer Abtheilung weber verftanden, noch ere lernet werden; benn wenn man die Korperzahlen mit den Zahlen der Clemente, und die Zahlen der Clemente mit den Zahlen der Kräfte vermengt, so entfleht eine Berbirrung, auß der man nicht mehr king werden kann.

Eben biefe Bermifchung ber Jahlen ift bie Ursache alles bee albernen Sezeuges, bas fich in ben myfifchen Biffenichaften eingeschlichen hat, und wodunch feiner ben andern verftund. In biefer Bermengung lag bie Quelle aller Irribuner.

Die naturgablen muffen erftens betrachtet werden ale Mebia, Die gottlichen Eigenschaften unferm Erfennts nigbermögen gu unterwerfen.

atens als Mittel bie Rrafte ber Schopfung und ihre Berbaltniffe untereinander betrachten ju tonnen.

3tens als Mebia, die uns die Entstehung der Elez mente, und das, was ihnen jum Grunde liegt, erklaren.

4tens endlich als Media, die uns die verborgenen Rrafte in der Rorperwelt kennen lehren.

In der Betrachtung ber 20 Naturzablen nach biesein 2 lötheitungen besteht, bad große Geheinmiß ber 3ahl 40, bie man in ben Mysseleiten findet, und welcher 3ahl die Priester das große Kelt Tellernsoston seperatun; welche sämmtliche Jahlen unfammen 40 ausmachen, mid wenn biese 40 in Einseit gebracht, wieder nach ben Regeln der 20 Naturzahlen berechnet werden, 50 auß wersen, ober die große Jahl der Einsicht aller Dinge,

bie in den Myfterien unter dem Namen der großen Pforste ber Beisbeit befannt ift.

Dieß ist das goldene Thor, sagt Waco von Berus tam, wodurch der Menich in den innern Tempel der Matur eingehen tann, — in den Tempel, der von Kuffgang bis gen Untergang, von Mittag bis Mitternacht reicht.

Die Progreffion der Jahlen der Natur zeigt und alle Beridlinisse ber Dinge, bas Abgrum aller Sachen, bem alles, mas ift, verhalt sich, nach ben Gesetzen der Progression der Einheit.

Die Bahlenlehre der Ratur betrachtet bie Bahlen überhaupt nach folgenden Progressionen.

I ift die Quelle aller Zahlen; der Urfprung und bie Urgahl aller Zahlen, die alles in fich enthalt.

Die Ginheit vermengt fich nie mit ber Menge, fie ift fnumer die namliche und bleibt unveranderlich.

Wenn fie multiplizirt wird, fo bringt fie teine Zahl bervor ale fich felbft.

Ihre Multiplication felbft besieht wieder in einer Einheit.

Die Einheit ift alfo ber Anfang und bas Ende allee Bahlen.

Ihre Eigenschaft ift, daß fie felbit teinen Unfang und tein Euce hat.

Ce ift nichts vor ber Eingeit, nichts nach der Gin-

Die Einheit ift die Quelle aller Dinge; alles geff jur Ginheit gurud, und nach der Ginheit ift nichts.

Bad exiftirt, tommt von ber Einheit, und bie Gins beit erhalt alles, weil feine Bahl ohne ber Einheit beftes ben fann.

Alle Jahlen geben in bie Cinheit wieber gunid, und nehmen baber ab in ihrem Anffleigen, um wieberum x uit ber Ginheit auszumachen.

### Sieraus folgert fich :

- z. Es giebt feine Progregion ohne Ginheit,
- 2. Alle Bahlen werben von ber Ginheit erzeugt.
- 3. Reine Bahl fann befteben ohne Ginbeit.
- 4. Die Einheit taun aber befteben ohne Babt.
- 5. Bon der Ginheit tommen die Gefete ber Zablen und ihre Ordnung.
- 6. Diefe Zahlgesetze und Ordnung entstehen burch bie Progression der Ginheit in Erzeugung ber Zahlen.
- 7. Wenn die Jahlen nach ihrer Progression gefett mers ben , fo fiehen fie in ihrer Dronung.
- 8. Wenn fie in ber Ordnung fieben , zeigen fie bas Bers baltmiß ber Ginbeit zu ben Bahlen , und ber Bahlen , und ber Bahlen
- 8. Die Dronung ift Sarmonie ber Jahlen.
- 10. Was die Ordnung verläßt, verliert feine Jahl und fein mahres Berhaltnuß zu der Einheit: was aber in seine Ordnung gurudklehrt, erhalt wieder fein Berhaltniß jur Einheit. Was in seine Ordnung nicht

nicht gurudtehrt, ift von feinem mahren Berhaltniffe weit entferut.

- 11. Alle Zahlen, ba fie von ber Ginheit erzeugt werden, fieben mit der Ginheit in einer nothwendigen Berbinsbung.
- 12. Die Bahlen find ber Ginheit untergeordnet.
- 13. Die Ginheit eriftirte vor ben Bahlen , weil Bahlen nur ihre Progregionen find.
- 14. Die Ginheit ift ungertheilbar, ewig; bie Bahlen find theilbar, zeitlich.
- 15. Bor der Progrefion der Ginheit gab es feine Zeit, benn die Zeit entstund durch die Progrefion, weil auch die Zahlen durch die Progrefion entflunden.
- 16. Die Ginheit wirft von ber erften möglichen Bahl bie in die letzte mögliche.
- 17. Es ift nur eine Einheit in ber Natur, bie burch ihre Progreßion alle Zahlen erzeugt, und in jeder Zahl ihren Typus hinterläßt, ohne sich zu verandern.
- 18. Durch die Progresson wird die Einheit das Erzeus gende, und die Zahl das Erzeugte, ohne daß die Einheit je ihre Wefenheit verandert.
- 19. Das Emblem des Ewigen ift als die Giuheit; die Progresion der Einheit das Emblem des Unfangs des Zeitlichen. Einheit das Einhild des Ungerstörbaren; die Jahl das Sinnbild des Zerfbrbaren.
- 20. Ginheit bas Affrive; bie Bahl bas Paffive.
- 21. Die Jahlen erzeugen fich burch bie Progrefion ber Ginfeit.

22. Die

- 12. Die Ginheit ift alfo Rraft ; bie Progregion Birs fung, Die Bahl Rolge : - alfo 3 Befenheiten . Die bie Ginbeit ausmachen , bie in ihr emig lagen , mie Wirtung und Rolge in ber Rraft liegen.
- 23. Alfo ein ewiges unmaterielles 3 in ber Ewigfeit ! ebe bie Beit mar, biftinft, und boch I.
- 24. Die 'Bahl 2 ift bie erfte Progregion ale Folge bes trachtet; Urfache ber Aftion und Reaftion aller Dins ge; ber Grund bes gwenfachen Gefebes , bes geiftis gen und materiellen, Energie und Reaftion.

Mus ber Betrachtung biefer Bablen gieben wir fob gende Lebrfate :

- I. Der Uranfang ber Materie ift uber Die Materie erbaben.
- 2. Dem Uranfange ber Erzeugung fann feine Probuftion gleich fenn.
- 3. In bem Moment ber Erzeugung ift bie Probuttion fcon unter bem erzengenden Inbividuo.
- 4. Bir feben bie Erzeugung ber Materie. feben aber nicht bie erzeugende Rraft.
- 5. Die erzengende Rraft ift nothwendig von ber erzeugs ten Materie verschieben.
- 6. Die Gigenichaften ber Materie find Grofe und Muss behnung , Theilbarfeit, und bie Gefete ber Beit und bes Raums.
- 7. Da bie erzeugende Rraft ber Materie von ber Mates rie unterschieden ift, fo fann fie baber ihre Gigens fchaft von Große, Ausbehnung und Theilbarfeit nicht

nicht haben , und folglich fieht die Rraft nicht unter bem Gefege von Beit und Raum.

- 3. Alle Befen find ihrem Principio Generationis unters geordnet.
- 5. Die Materie ift theilbar ; das Principium Generatios nis untheilbar.
- 10. Die Materie hat Ansbehnung Große und Form; bas Principium Generationis ift einfach.
- 11. Die Materie ift ber Beranberung unterworfen und gerfibebar; bas Principium Generationis ift ungerfibebar und unveranderlich.
- 12. Das Principium Generationis hat mit ben Abrpern und der Materie feine Gemeinschaft; bas Principium Generationis besteht vor Entstehung der Abrper und nach ihrer Zerifdrung.
- 13. Es giebt eine aftive Rraft, bie uber alle andere Rrafte erhaben ift.
- 14. Diefer Kraft find alle andere Rrafte untergeordnet.
- 15. Diese Kraft giebt allen Befen , bie forperlich finb, ihre Formen , und durch fie erhalten fich die ihr uns tergeordneten Besen , und pflangen fich fort.
- 16. Diefe Kraft ift einfach ihrer Ratur nach, und eine fach in ihren Sandlungen.
- 17. Die hervorbringung der Saamentheifchen der Masterie ist wesentlich von der Berkorperung unterschies den , und sie siehen doch unter den nämlichen Ges fegen.
- 18. Es giebt eine obere einfache Rraft, die in alle Adrs per wirft, ohne ber fich fein Abryer entwickelt, oh-

ne ber fich ten Rerper erhalten tann, und biefe Rraft ift wefentlich von allen andern Sibrpern umterschieben.

Die Naturgahl 3 ift die Johl der Grundlinie aller Kerper; das Resultat aller Wirkungen und Produktionen.

Man nennt fie bie erfte Enbifgabl', weil einem Rorper mit 3 Ausineffungen nichte mehr hingugufegen ift.

Die Emanation ber Ginbeit formirt ihrer erften Wesenheit nach bie 3.º 3abl, benn jedes akfive Befen bringt Aftion und Reaktion hervor.

## Folgerung.

Es liegt bas Gefet ber 3: Bahl in ber Ratur.

Alle intellektuelle fomohl ale forverliche Anfange verhalten fich nach diefer 3 = 3abl.

Es fann feine Einheit gedacht werden in ihrer fallstion ohne 3 = 3ahl.

Dieje 3 = 3ahl außert fich in allen Erfchaffenen.

Diese 3=3ahl konftituirt den Unfang, das Mittel, das Ende.

Die Rraft , bie Birfung , bie Folge.

Die Beweglichkeit, Die Ordnung, Die Lage.

Den Puntt , die Progregion , die Linie.

Die Beit , ben Raum , Die Gdbpfung.

Die 3.23ahl ist bas erfte Gefen ber Kettenreihe ber Dinge, bie bie Folge durch bie Wirkung an bie Mraft aufchließt. In sammtlichen Myflerien ber Alten finden wir die Berehrung biefer 3= Bahl, ale bas erfte Gefes der Dinge.

Jeber Befenheit liegt eine Form jum Grunde; jes ber Form eine Ursache. Die Alten nannten sie causalitatem, formalitatem, efficientiam.

Sie beobachteten, bag bie Aenferung ber erften Kraft, ber Urfraft aller Dinge, nach bem Gefete ber 3- Jahl geschiete, und alfo bie 3- Jahl bas Wefensgefet ber Einheit in ihrer Progression ift.

Jebe Entwicklung, jebe Erscheinung in der Rorpers Welt geschieht durch die allgemeine Erfahrung nach eben biefem Gesethe der 3 = 3ahl.

Sandlung , Wirfung , Folge.

Die Mythologie stellt und das Gefet biefer 3 = 3ahl unter bem Bilbe ber Minerva vor; baber beitigten ihr bie Alten ben britten Tag.

Inno fiellte nach ber Gbtterlehre die 2 : 3abl vor ; die Urfache der erften Progression. Impitere Meit, diese empfieng blos durch den hand ben Buffan , welcher mit dem Beile Impiters Haupe spateete, woraus die Misneroa entstud.

Diefes Sinnbilb erklart bas Geheimuiß ber 3=3abl ber Ratur, bas Befenegofeg ber Ginbeit in ihrer Pros greftion; bie Aktion und Reaktion, bie ben Ternarius tonftituter.

Die vierte Jahl ber Natur ift bas Gefet ber Aftivistät, — bas Holgegesch von Aftion und Reaftion, nach welchen fich ibie Substang, Quantität, Qualität und Bewegung verhalt.

Sie ift bie vollftanbige Exprefion ber 3 = 3ahl, bie ihr Inneres fonstituirt, und welche 3 = 3ahl in ihrer Pras greßion fich nach ber Regel verhalt :

Eines, von Ginem, von Benten.

#### 1. 2. 3.

Die vierte Jahl wird auch bas Geseh ber Scheibung genennt, weil fie in bem Reiche ber Riafte, wie wir ihren werben, bie Scheidung bes Materiellen von bem Unmateriellen berverbringt.

Die funfte Jahl ift bie Jahl ber Berfinnlichung; erftes Gefet ber Korporifationen im Intelletuellen, Gefet ber Gerechtigkeit genannt, wegen bem boppelten Berhaltniffe jum Similich und Ummateriellen.

Die fechste Zahl ift bas Gefet ber Reflerion, Der die Aufnahme obiger Krufte, Gefets der Wefens heiten.

Die fiebente Jahl enthalt das Gefetz ber Berhalts niffe beffen, was bem Sinnlichen jum Grunde liegt gegen bem Sinnlichen, als: 3 gu 4.

Die achte Zabl entisklt bas Geset ber Dauer, Solibitat sewost im Körperlichen als Geistigen burch bie Bereinigung von 4 ju 4, ober bes intellestuellen und Grperlichen Quaternare.

Sie ift bas Emblem ber Zeit, in welchem ber forperliche Quaternar mit bem Geistigen gur Bereinigung tommt.

Die neunte Bahl ift bas Gefet ber Gigenschaften ber Dinge im Rorperlichen sorochl als Intelletruellen -

bie Multiplitation des Ternarius durch fich felbft, ber ben dreyfachen Typus in allen Dingen hinterläßt.

Die gehute Bahl wied die Bahl der Compilation, ober best Universums genennt, in welcher sich alle bbige 9 Bahlen vereinen, und wieder zur Einheit aufsteigen.

Wir wollen nun blefe Zahlen überhaupt fu ihren Abstheilungen betrachten, als :

- 1. in bem Gbttlichen ; baun
- 2. in dem, was den Clementen der Schopfung gum Grung be liegt.
- 3. In der Glementarwelt felbft, und
- 4. in der Rorperwelt.

# Anwendung

ber

bisher gelehrten Zahlenlehre der Natur auf die Beobachung des Göttlichen

Gett, ale Einheit betrachtet, fann von uns gedacht werden als Einheit in fich und als die Quelle aller Produftionen oder Urfrafte.

Mic Cinheit in fich ift Gott fur und imbegreifich, indem wir mur Begreifie von der Glugeit durch ihre Pres grefion ober Balben befommten, und fie baburch als die bie Quelle aller Rrafte tennen ternen.

Wir

Bir tounen von Gott außer ber Zeit nicht fagen, baß er gut, gerecht, weife ic. fen, indem Gute, Meisbeit, Gerechtigfeit nur Meußerungen feiner Krafte find; außer der Zeit ift Gott nur die Quelle von Liebe, Gute ic.

Der Menich tann alfo Gott, in feiner Ginbeit bes trachtet, nur ale bie Quelle aller Gute, aller Beisheit, aller Gerechtigkeit zu, anfeben.

Gott außer ber Beit ift filr ben Menfchen eine umbegiefische Einheit; er ift jenes verzehrende Feuer, ju ben fich fein Geschöpf erheben barf und kann, ohne verzehrt zu werben.

In den Mufterien ber Bebrder murbe Gott außer ber Zeit bas unzugangliche Enfoph genaunt.

Gott wird bem Menschen begreiflich durch bie Meus-Berungen feiner Krafte, wie die Einheit durch die Progregion in den Zahlen.

Diese Meußerung seiner Arafte naunten die Priester Des Gestigthums die Aleidungen Gottes, weit gleichsant Gott nm fich den Menschen zu erkennen zu geben, seine unzugängliche Weisenbeit verschleiern, und ankleiden unzugängliche Weisenbeit verschleiern, und ankleiden ungite.

In ben Mofferien ber Priefter findet man 10 Aleis bungen Gottes.

Die 10 Rleidungen bebeuten nichts anders als Bott, betrachtet in der Aeuferung feiner Rrafte.

Menn man also Gott betrachten will, so muß man ihn betrachten - ihn, und in fich felbit, außer ber Natur und in ber Natur und bem Erschaffenen.

Außer der Natur und in sich felbst ift er eine ewis ge Einheit — einig ohne Ursprung ber Beit; unbegreifs lich fur und, wohnend in einem Lichte, bas ber Creae tur unzuschnalich ift.

Gott Jehovah gebart nichts als Gott in einiger abttlicher Kraft und Wefenheit.

Gort hat außer ber Natur feinen Namen; er ift unaussprechich für uns, benn alle Namen Gottes bridden nur Krafte aus, und Gott außer ber Natur ift bie Burgel aller Krafte — ber Datau aller Krafte

Die 20 Nauen Gottes ber hebraer find bie 20 Betrachtungen ber Krafte ber Gottheit außer ber Natur; - bas, mas ben uns die Juhlen find.

In allen Beiebeitsichulen murbe Gott außer ber Matur ale ein verzehrendes licht gelehrt, dem fich fein Gefchopf nahen tann.

Die Egypter fetten auf die Spige ihrer Pyramiben, die das Symbol ber Progression ber Einheit mar ern, ober die Allfraft ihrer Offenbarung, einen Glang mit ber Inichtift:

Der Unzugangliche, oder Gott in fich.

Wenn wir Gott in feiner Offenbarung betrachten, fo werben und feine Eigenichaften begrefilich durch jeine Progression; durch die gebtlichen Jahlen, oder wie fich bie hebrater anebruckten, burch die gettlichen Namen ober Alebungen Gottes.

Bie

Bie die Ginheit die Quelle aller Bahlen ift, fo ift : Bott Die Quelle aller Liebe , alles Guten , weil bie Lies. be nur die Quelle alles Guten ift , und alles Gute nur aus der Liebe fommen fann, wie die Bahlen aus der Cinbeit.

Die erfte Rleibung Gottes, ober Gott betrachtet in ber erfien gottlichen Bahl ift bie Quelle aller Bablen - I - Liebe ; benn wie in allen Bahlen bis ins Unends liche die Spuren der Ginheit find , und Ginheit alle 3abs len euthalt , fo find in allen Berfen Gorres Die Spuren ber Liebe , und werben burch bie Liebe erhalten.

Liebe in ihrer Progregion wird Bahrheit , benn Babrheit ift geoffenbarte Liebe , Erifteng ber Liebe - 2.

Bahrheit und Liebe vereint machen bie britte Progreffion, ober Beisheit, benn Beisheit ift Babrbeit und Liebe - 3.

Bahrheit, Beisheit und Liebe bilben bie pierte Progregion oder Gute, benn Gute ift Beibbeit, Babra, heit und Liebe - 4.

Denn folgt die funfte Progregion , ober Gerechtig: feit. Die Beftandtheile berfelben find Gute, Beisheit Wahrheit und Liebe.

Diefe fammtliche Gigenfchaften Gottes bringen Die Schonheit in allen Dingen hervor, ober bie fechete Pros gregion , welche fich auf gwo Caulen ftaget , als auf bie fiebente Progregion ober das Ueberfinnliche; und auf tie achte, oder bas Ginuliche, welche mit allen obigen vereint, die neunte Bahl aller Gigeufchaften bervors T 2 bringt.

betingt , bie fich in ber zehnten Bahl , ober im Reiche Gortes außert.

In ben Mufferien ber hebrace wurden die Bablen nach ihrer Progregion fo angefett :

മാണ് ശ്രാസ്ത്ര പ്രത്യാക്ക് വേദ്യാവ വ അന്ത്രാ പ്രത്യാക്ക് വിശ്യാപ്രത്യാക്ക് നേഷ്ട്രസ്ത്രാസ്ത്രം ആര് വിശ്യാസ്ത്ര പ്രത്യാക്ക് വിശ്യാസ്ത്രം ആര് വിശ്യാസ് പ്രത്യാക്ക് വിശ്യാസ്ത്രം പ്രത്യാസ്ത്രം

Mach dem Grundriffe der Neuferung diefer ghettlichen Rafte verhielt sich alles in dem Geremonten und heiligthume der Hebrach ; selbst Colemons Tempel wurde nach dieser Stizze gebaut, wie wir zu seiner Zeit ere klären werden, um und igt nicht zu west vom der Theorie der gedenleher zu entseunen.

Die Jahlen alfo nach ben Gigenfchaften Gottes ans gefest , bilben folgente Figur :

Liebe

Meichelt.

Wahrheit

Gerechtigfeit

Gute

Cconheit

Sinnliches

Ueberfinnlicher

Eigenschaften 10

Canges.

Eine

Gine jede biefer Eigenschaften, betrachtet alb Baht, bilbet wieber ihre eigene Bahlen, wie wir in ber Progres Bion fogleich lebren werben.

Bes ber Ertlarung ber erften Progression ber Zabten im Radficht ber Mengerung gbrilder Kafte, brücken fich bie Weiseinstelfere der Misteria aus, findem wir zu gleich eine Ertlärung der göttlichen Drepfraft, die, obs wohl sie dreje Misterium, für dem ichwachen Streblichen nicht gänzlich ausschlieb, doch fohe und ber Größe der Sache angemessen Begriffe giebt.

Pente, heiße es, baß Gott bie Urquelle ber Geisfter ift, baß seine Schopfung baber erft geiftig fenn mußte; baß Myriaven Rrufte aus ihm ausstrbmten, wovon er allein bie Urfraft war.

Gott ift baber ein emiger Geift, ein ewiges Ge-

Aus biefem Gemilthe geht ber ewige Wille; diefer Wille wird gur That, und erzeigt, wenn ich mich so ausbrücken darf, das ewige Organ, worinn ber ewige Wille wirft und sich offenbart, und so gehart fich Gott in der ewigen Natur von Ewigfeit zu Ewigfeit.

Diefer einige Gott hat einen einigen Willen. Dies fen tann ber Etrebliche in ber Wesenheit Gottes nicht begreisen; nur in ber Offenbarung bes Willen Gottes außer der Zeit ist ihm ber Lypns bavon werftanblich.

Der Wille Gottes außer ber Zeit ift fich felbft in feiner ewigen allmachtigen, allgenigsamen Wefenheit emig zu gebaren, fich selbst emig zu begehren und zu

fieben', und fich felbit gu vergnugen mit bem Bohlges fallen feiner felbit.

In Gott — lehren die Mpflerien, und mit fele, ben tommen die ersten Rirchemster überein — ift ein ewiges Wolfen, und zugleich ein ewiges Bolfigien, und zugleich ein ewiges Bolfigien abmaden die Billens, wodurch ein beständiges Ausstrehmen von Bollen und Bolfgieben erzeugt wird, und hierinn liegen einigermaßen der Schwäche der Sterblichen angemessen Begriffe der Orepeinigkeit.

Der ewige Wille heißt Vater; ber geborne ober in Bollyng gebrachte Mille, Sohn, benn er ift bas x bes Ungrandes görtlicher Tiefe: und das Leben und Beben diejes Millene beift, Geift.

Diefes brepfache Wefen in feiner Gelbstbeichauliche feit und Meisheit ift von Ewigfeit gewesen; befigt in fich felbf teinen anbern Grund noch Statte als fich selbft; er ift ein einiger Bille.

Bon dieser dreyeinigen Befenheit eines Gottes ift alles, was auf der Erde ift, Typus, Abdruct, nur unterschieden durch die Gradation der Berfinnlichung.

Das Begehren , bas Wollen , bas Bollgiehen.

Gebante, Wille, That

Rraft, Wirfung, Folge

Um die Sache fich in einem Bepfpiele burch bie Bablenlehre begreiflicher ju machen, fo ftelle man fich ein Siegel vor. In biefem ift alles enthalten, was feine Form ausbrudt. Die Belt ift ber Mbbrud' biefes ewigen Siegels, bas fich in allen Dingen nach feiner Befenheit abbrudt, nach ber Empfanglichteit ber Materie.

Das Siegel , bie Form , bas Gefiegelte.

Die Allfraft , die Mbglichfeit , die Birflichfeit.

Raufend und taufend Abbrude veranbern bas Gies gel nicht.

Der Abbrud ift die Offenbarung bes Siegels, man kann die Sigenschaften bes Siegels fennen feinen, obne die Wesenschaften ben ju kennen; fo keunt die Wefendeit Gottes der Menich nie, aber Gott in seiner Henbeit Gottes der Menich nie, aber Gott in seiner herrlichkeit, in seinen Werken kennt er burch ben Abbrud ber gottlichen Drepkraft.

So fpricht Gott felbit in der Schrift von feiner Hertlichteit: fie fey überall feine Gute. C. 33. 19. 3 und von feiner Besenheit fpricht er: sie verzehre den Menicon, wenn er sie blod seben sollte, B. 20.

Das Siegel tann fich nicht offenbaren, ausgenommen, nach unverauserlichen Gesetzen feiner Wesenbeit. Co offenbart fich Gott nach unveranderlichen Gesetzen feiner Dezestaft, die 31 seiner Wesenbeit gehört in allen Wetken ter Schöpfung.

Durch fich , von Ginem , von Benben.

Rraft, Wirfung, Folge.

Babl.

3ahl, Maag, Gewicht.

Bir nehmen jum fernern Ginnbilde bie mathemastifche Linie, bie ber geometrifchen jum Grunde liegt.

Der in Progresion geschte Puntt formirt bie Linie.

Diese Linie hat Anfang , Mittel , Ende, und wird baburch inegbar und geometrisch.

Der Triangel eber bas Cinnbild ber Bottheit, woburch bie Myfierien Gott vorstellen, enthalt in beu geheimen Schulen ber Deisheit bie nantiche Bahrheit.

Der Ariangel, oder die Pyramide, sagten sie, ift das Einnbild der Schöpsung, die von einer Einheit aus sangend sind in alle Theile ausbehnet: — Wie also die Pyramide von einem einigien Utausinge und Puntle, der nicht mehr gertheilt werden kann, ansangt, und sich die Jur Baffs ausbehnt, so besut fich die Natur in unendliche Formen ans, von der alle Krafte sich in eine Utfrast vereinen, die Gott ist.

Der Puult der Pramide ift Sunbild der Urfrast, der Aufang der gro sichtbaren Inien — Sinnbild der erften 3dbl. – bes Binarius in der Natur, aus dem alle audere Zahlen entstehen.

Man

Man finder weiter in den Mufterien ber Ifis folgendes Sinnbild



Die Erflarung biefes Ginnbilbes mar :

s ift die Quelle ber Bablen.

2 und 3 ift gleich und ungleich, ober Weib und Mann.

4 umb 9 - find bie erften Quabratgablen.

8 und 27 bie erften Cubitgahlen.

Die zwo Linien des Triangels beweifen, daß, wenn die Urkraft verfinnlicht erscheint, zwo Aktionen nothwendig folgen muffen — actio und reactio.

Durch biefe actio und reactio wird erflaret, wie fich Rbryer gegeneinander, und wie fie fich gegen bie Riafte verhalten, die ben Rbrpern jum Grande liegen.

Die erfte Progregion 2, 4, 8 betrift die Rorper.

Die zwente 3, 9, 27 betrift bie Rrafte, bie ben Rorpern gum Grunde liegen.

Rtaft,

Rraft , verbunden mit bem finnlichen Organ , biefe Rraft gu außern , ift Rorper.

Rraft, Mirlung, Folge ift bas, mas bem Rors per jum Grunde liegt, und feine Gefete macht, bag er fich fo und nicht anders verhalt.

Diefe gegenfeitige Zahlen , bie theils forperlich , theils intelleftuel find , zeigen burch Erfahrung die ewis gen Gefete der Dinge in Maaß und Gewicht.

Gin hammer am Gewicht x, wenn ein anderer nochmal joviel wiegt, giebt im Schlagen ben Ton ber Ditab.

Die Oftav ist alse Proportion 2 zu x.
Die Quinte 3 zu 2.
Die Quart 4 zu 3.
Der ganze Ton 9 zu 8.
Der halbe Ton 256 zu 243.

ober 4 gu 9.

Eine angespannte Saite giebt in ber Mitte die Litta. Im Deittel die Quint. Im Biettel die Quart. Im Mohrel den gangen Ton, Im Achtzebntel den halben Ton.

Wir schen hieraus genug, daß das, was den Korpern zum Grunde liegt, an unveränderliche Gesche gebunden ist, die alle mir einer Urkraft in Berhaltniß steben, die alles nach dem Typus der Orchstaft ihrer Lässendert Um uns nicht gu weit von unferm Endzwede gu entfernen, fo wollen wir wieder gu den gottlichen Sach-Jen, Ramen, oder Kleidungen Gottes gurudfebren.

Wir haben gefagt , baf bie erfte Bahl Liebe ift, ober bie Quelle aller anderer Eigenschaften.

Die Quelle mußte ein Organ haben, um fich gu außern, und dieses geistige Organ der Meußernng ber Liebe ift Bahrheit.

Run mußten Bahrheit und Liebe fich wieder außern tonnen, und das Organ ihrer Meugerung ift Beidheit.

Beibheit , Bahrheit und Liebe außern fich durch bie Gute.

Gate, Beisheit, Bahrheit und Liebe burch bie Gerechtigfeit.

Alle gusammen außern fich im Organ ber geiftigen Schonheit.

Die Bahrheit ift bas Band , bas bie Beisheit an bie Liebe fetter.

Die Beisheit ift bas Band, das die Gute an bie Bahrheit fetter.

Die Gute ift das Band, das die Gerechtigkeit an bie Bahrheit fettet.

Wer genauer biese geistige Kette überfieht, wird die Bahrheit diefer Progregion in ber gangen Natur finden. Die Gite wird burch bie Beisheit an die Bahrheft gefettet , benn ohne Beisheit giebt es feine mahre Gute.

en fettet die Mahrheit die Meisheit an die Liebe; benn wie tonnte die Weisheit fenn, wenn fie nicht ein Band batte, wodurch fie fich an die Liebe anschließt.

Die Gerechtigkeit wird burch bie Bite an bie Beiss beit angeschloffen, benn ohne Gute giebt es teine Ger rechtigkeit.

Welches unermefliche Telb von Betrachtungen bifnet fich uns nicht, wenn wir die Progrefion biefer gothlichen Zahlen überbenten, und welche große Fragen tonnen wir uns nicht baraus beautworten!

W:nn wir fragen: Welche Sigenschaft ift in Gott ble erffle? fo finden wir die Liebe, weif Liebe allein den Typus der Einhelt hat, die Quelle der Progressionen und der Inflier ift.

Reine andere Eigenschaft hat bie Gefete biefer Befenheit.

Weisheit nuß Manifestation von Liebe jum Grunbe haben; benn sonft werde sie nicht Weisheit feyn; fie wird erft baburd Beisheit, weil Wahrheit fie an die Liebe fettet.

Bir fragen weiters:

Miberfpricht bie Gerechtigfeit ber Liebe nicht? und wir fiuben, daß Gerechtigfeit Gate, Beisheit, Mahrbeit und liebe zu ihren Befandtellen hat, und in diefen Betrachte ber Liebe nicht widersprechen tanu. Mir finden, daß die Gate bie Gerechtigfeit an die Weisheit anfclieft, Sugleich gerecht und nnendlich barmherzig feyn tann.

Wir finden weiters, daß sich alle diese Eigenschaften Gottes in der fechten And, oder sechten Progression vereint sinden, die wir Schönheit nennen, und das durch wird und die Herrlichfeit des getrichen Reiches des greistich, worinn Liebe, Wahrheit, Weisheit, Gate und Gerechtigkeit nur eine Einheit ausmachen, welche in Universi im Universi im Universi im Universi der ihren Leherfunnlichen sowohl als im Sinnlischen ihren Lehen Leh

Wir finden zu gleicher Zeit, daß in Gott als in ber Einhelt teine der Eigenischeffen weber bie erste noch die zweite ift, sendern daß fie 'alle vereint in der Quelle bes Guten finds jutur verhalten fe-fich nach Phropeficien in Rickficht unfer, — das will sagen: wenn Gott gatig ift, so ift er es, well er Meitheit, Machfielt und Riche ift. Wenn, er gerecht ift; so ift er es, well er Gete, well er Gete, Medbeit, Machfielt und Liebe ift.

Alles diese zeigt uns die höchsten Bollfommenheisten görtlicher Eigenischaften , und die ersten gestligen Foremen, die diese Eigenischaften, und die ersten, annanten die Priester des Heiligthums die Engel, aus welchen sie Dann die sephirorischen Kenntnisse dibieten. Das sechste Bestäp der Aufwahmen sammtlicher gestliger Eigenschaften Gottes nanuten sie den gespen Engel Gottes, oder der Bestäp der Bentamen feben gespen Engel Gottes, oder der Bentamen gesten annaten sie der gespen Engel Gottes, oder den Lichträger — den Engel der Echbuheit, von dem wir zu seiner zeit, wenn wir auf die Ertlärung der Mysstere sagen wollen.

Ich murbe mich gang von meinem Zwede entfernen, wenn ich fcon hohere Dinge ertlaren wollte, ohne chvor

vollstandige Begriffe von ber Zahlenlehre gegeben gu baben.

Bir haben ichon oben gesagt, bag jede von den getitiden Zahsen wieder eben io viele Zahlen zur Erpres fion bat, welche fortidreitende Zahsen immer mit den ersten Zahsen als: Liebe, Mabrheit, Meidheit, Gute, Gerechtigkeit und Schonkeit muffen verglichen werben, oder vielnehr, damit ich mich deutsicher ausbridet, — Liebe, Mabrheit , Meisheit, Gite, Gerechtigkeit, Beieh, Mabrheit muffen den derigen, Gerechtigkeit,

Wir wollen fie ftuffenweis betrachten.

#### Liebe,

#### betrachtet in ihren Progregionen.

Menfchenliebe z betrachtet mit Bahrheit ift - Bohlwollen 2.

Betrachtet mit Weisheit ift fie Unfchulb , Kindliche feit - 3.

Betrachtet mit Gite, Gebulb - 4.

Betrachtet mit Gerechtigfeit , Bergebung - 5.

Liebe betrachtet im Gangen , ober in der Bblle der Schonheit , ift fie Barmherzigfeit - 6.

Diese Bolle ber Liebe ober Barmherzigkeit außert fich wieder im Uebersinnlichen - 7, und Ginnlichen - 2, und fongentrirt fich wie bie erfte Bahl auf 9 und 10.

Wahr=

#### . Wahrheit ,

betrachtet nach ben Bahlen.

Bahrheit als Quelle in ihrer Manifestation oder Progregion wird - Geradheit - 2.

Berglichen mit Belobeit , Freymathigfeit - 3.

Berglichen mit Gute , Redlichfeit - 4.

Berglichen mit Gerechtigkeit, Dulbfamfeit - 5, wovon die Bolle wieder ale 6, Aufrichtigkeit ift.

#### Beisheit ,

betrachtet nach ben Bahlen.

Beisheit in ihrer Progregion ift - Rath und Starte - 2.

Berglichen mit fich felbft - Alugheit und eble Bors ficht - 3.

Berglichen mit Gute, Uneigennitgigfeit - 4.
Berglichen mit Gerechtigfeit, Billigfeit - 5.
Diefe Bereint in 6 ift Die bboffe Erkenutnis.

## Gute,

betrachtet nach ben Bahlen.

Bute in ihrer Progregion ift — Frengebigfeit — 2, Betrachtet mit Beisheit ift fie — Mäßigung — 3. Betrachtet in fich felbst — Einfalt — 4. Betrachtet mit Gerechtigkeit — Großmuth — 5. Bereint in 6 — Frbmmigkeit,

Gerech=

#### Gerechtiafeit,

betrachtet nach ben Bahlen.

Gerechtigkeit in ihrer Progression ift - Erfullung bes Gesches ober ber Drbnung - 2.

Berglichen mit Beiebeit - Ginficht und Billige feit - 3.

Berglichen mit Gute - Bergebung , Entschuldis gung - 4.

Berglichen mit ihr felbft - Strafe und Lohn - 5. Ronzentrirt in 6 - Grund ber Menschlichfeit.

### Schönheit,

betrachtet nach ben Bahlen.

Schonheit in ihrer Progression ist Lieblichkeit – 2. Betrachtet nach Beisbeit – Dronung – 3. Betrachtet nach Gite – Unnehmlichkeit – 4. Betrachtet mit Gerechtigkeit – Harmonie – 5. Wereint in 6 – Betrlichkeit,

Mus ben Berfetzungen biefer Progregionen fieht man wohl ein, wie viele große Bahrheiten fich berechnen laffen.

Ich fete eine einzige Frage, und beantworte fie nach diesem Zahlencalcul.

36 frage: Was ift Strafe ?

Ich finde, daß fie eine Folge der Progregion der Gerechtigfeit ift; oder, die Gerechtigfeit in ihrer funfsten Babl giebt Strafe.

Was gehort alfo dazu, daß die Strafe ge-

Wie zur Gerechtigfeit Gute, Beisbeit, Mahrheit und Liebe gehbren, fo gehbren zur Errafe Erfüllung der Debnung ober bes Gefeges, Ginficht und Billigfeit, Bergebung, Entidulbigung, Menichlichtein.

Ich fann also nicht ftrafen, ohne nicht affes gu erwägen, was ben Strafbaren entichnteligen fann. Ich fann nicht ftrafen, ohne mit der Beisbeit zu Rath zu geben, ohne durch die Wahrheit vergewißt zu febn, und ohne own ber Liebe geleitet zu werben.

#### Welchen 3med muß die Strafe baben ?

Da bie Strafe eine Progresion ber Gerechtigfeit ift, und die Befandtheile ber Gerechtigfeit, Gate, Meisbeit, Bahrheit und Liebe find, fie fann feine Strafe gerecht feyn, die nich Gute, Meisheit, Bahrheit und liebe jum Grunde hat.

Sinte hat aber wieder Einfalt; Weisheit, Uneigenmitigseit; — Mahrheit, Gerabheit, und Liebe Canffe muth jum Grunde. — Alfo nug ber Richere alle ele-Tugenden ben Beurtheilung eines Menschen bestihen.

Da Liebe, Wahrheit, Meisbrit und Gite, bie das Bohl bes Universums gum Grunde haben, fich im Gimnlichen und Uebersinnlichen in einem einigigen Punkt tongentriren, fo jmuß die Gerechtigkeit sich im Punkte bes Berbrechers vereinen, mit beffen Bobl die Strafe fich allein beschäftigen muß. Sie muß bas von ber Drbung ausgetrettene Glied wieder anreihen an bas Gange, und badurch erhalt sie ben Typus gotelicher Eigenschaft.

Diefe Bahlen fuhren und weiter auf Die Betrache

- I. Gott bie Quelle aller Tugenben ift.
- 2. Daß alle Tugenden insbesondere aus Gerechtigkeit, Gute, Deisheit, Bahrheit und Liebe als ihren hauptquellen entspringen; baß
- 2. eine Tugend die andere erzeugt, und es teine reine Tugend geben tann, wenn fie nicht mit allen vorbergebenben in genauer Berbindung fteht.
- 4. Cehen wir aus ber Betrachtung ber Jahlen , baß fie fich fammtlich in 7 und 8, ober im Ucberfinnlichen und Siunlichen tongentriren ;
- 5. baß wir alfo fammtliche biefe Tugenben theils phys fifch , theils fittlich ausüben tonnen.
- 6. Diese Tugenden aber immer ausgebreiteter, ebler und fchner werden, wie niehr wir zur Ginheit auffteis gen, und sie mit ben eisten Progrefionen vereinen.

Die Arionen die aus der Betrachtung ber gottlie den Zahlen fließen, find folgende:

1.

Mles, was ift , fommt von einem einzigen Urwefen. Diefes Urwefen war vor ber Zeit in fich und ewig.

Diefes Befen ift bie Quelle alles Guten.

Seine Eigenschaften find Liebe , Bahrheit , Beisbeit, Gute und Gerechtigfeit, die Bafis aller Tugenden,

Alle feine Eigenschaften offenbaren fich im Sinnlis then und Ueberfinnlichen.

Die Liebe im Ginnlichen wird bas Leben :

Die Bahrheit die Exifteng;

Die Beisheit die Ordnung ;

Die Gite bie Schonheit; und

bie Gerechtigfeit Die Erhaltung bon allem.

5

Gott ift die Quelle der Ingelligengen - Die Quelle ber Geifter , ber bochfte Geift.

U,

Er ift überall gegemwärtig , benn alles erfallt feine Mendet; er fann iberall gefunden werben , benn alle feine Eigenschaften find Progresionen , die zu feiner Einheit gehren,

7•

Die Eigenfchaften Gottes benten heißt, mit ben gottlichen Bablen gablen.

G 2

.

An biefen Eigenschaften tann bas Sinnliche und bas Ueberfinnliche theilnehmen ; bas Berg und ber Geift; — bas Berg burch hundeln, ber Geift burch betrachten,

n.

Gott tann lohnen und ftrafen, weil lohnen ein Wert feiner Gute, ftrafen ein Wert feiner Gerechtige teit ift.

TO

Gott theilt bem Erschaffenen bie Progreßionen feis ner Einheit mit als aftive Rrafte, und durch Reaftion tann fich felbe bas Erschaffene eigen machen.

TT.

Diese Mittheilung geschicht burche Ueberfinnliche und Sinnliche; alfo miffen Geift und Berg vereint fenn um die Aufnahme gottlicher Eigenschaften zu empfangen.

12.

So oft fich der Menich einer gottflichen Eigenschaft nabert, fo nabert er fich Gott; er identifigirt fich einie ger Maßen durch diese Eigenschaft mit Gott, wenn fein Jerz und Geist Eines sind — das Begehren und das Wollen.

13.

Die mehr fich ber Menich bemuht, Die gettlichen Gigenichaften fich eigen zu machen, befto mehr wird er gettlich, und fleigt auf.

14.

Die mehr er fich von biefen Eigenschaften entfernt,

15.

Er tann biefe Gigenschaften erfennen und fuhlen.

16.

Erkennen burch ben Geift; - fuhlen durch bas berg.

17.

Der Weg jum Auffteigen ift also zweifach; burch ben Geift und ben Willen: — burch Erkeuntniß und Liebe.

18.

Erkenntniß fann Liebe geben; Liebe giebt gewiß Erskenntniß, denn ibre Progrefion ift Mahrheit und Meisbeit — benn Liebe ift Die Einheit, und vereint den Liebens den mit fich.

Diese und bergleichen mehrere Lehrsage kann man aus ber Betrachtung ber Progregion ber gottlichen Jags len gieben.

Die Kenntniß ber Progreßion ber gottlichen Sablen führt uns auf die Remntniß ber Progreßion ber Jablen bes Geifterreiche, und wir wollen nun bie geiftigen Jahien betrachten.

Minmen=

# Anwendung ber Bahlenlehre auf die Bahlen der Geisterweite,

Den Zahlen ber Geisterwelt, ober ben fernern Progresionen liegen die gottlichen Zahlen jum Grunde.

Die gottlichen Jaften geigten une, bag Liebe, Bahrbeit, Weisheit, Gite und Gerechtigfeit die Progressionen ber Gottheit wann, die fich in der fecheten Bahl, ober geistigen Schoheit bereinigten.

Die vollständige Progression biefer gottlichen Baha len bis in 10 belehrt uns

- 1. bag in ber Ginheit bie Doglichfeit ber Progregion lag, ober bas fich offenbaren tonnen.
- 2. Die wirfliche Progression, ober das sich offenbaren wollen: als Berstand und Wille, und zwischen dies fien die Möglichkeit des Nichtwollens, oder der götte lichen Freydeit, welche sich aber in Gott weit von der Freydeit des Menschen unterscheidet, well sein Wolken und Dichtwollen nach ewigen Gefesen seiner Liebe, Wahrscheit, Weisheit, Gute und Gerechtigskiet beterminier wied.

Gottes erfte Progresionen maren alfo Offenbarun: sen feiner gottlichen Eigenfchaft.

Die

Die feche erften Progregionen der gottlichen Bablen verfundigen feine herrlichfeit, und find aktive Bablen.

7. und 8 ober bie Jablen ber Aftion und Regftion enthalten alfo in fich bie Robiwenbigfeit weiterer Progregionen ober Aufrehmer ber erften Bablen, welche Aufrenmehmer bie Myflerien ber hobetaer Gefaße, die abrigannigfe aber Beiber Gottes nannten.

Die Liebe mußte ein Geliebtes; bie Mahrbeit eine Wefenheit; die Meichelt eine Aeugerung; die Ghte einen Gegenstand und die Gerechtigkeit ein Berhaltniß haben, woraus die geiftigen Jahlen aus ben gottlichen ente freingen, wie wie in der Holge lehren werben.

Die Progregion ber Aufnahmegefafe ber erften gottlichen Eigenschaften wird Engelichhpfung genennt.

Diefe verhalt fich wieder nach ber Progresion der gottlichen Eigenschaften , als :

Mufnehmer ber Liebe.

Aufnehmer ber Bahrheit.

Aufnehmer ber Beiebeit. Aufnehmer ber Gerechtigfeit.

Mufnehmer ber Schonheit.

Und aus biefem Grunde gab bie Myfift ben Ens geln verschiebene Namen , ale:

Engel ber Liebe.

Engel ber Beiebeit.

Engel ber Gerechtigfeit.

Chernbim.

Ceraphim.

Mad

Mådite.

Da fich die Jahlen immer nach ben namlichen Gefetten verhalten, so verhalten fich bier die Geifterzahlen wieder wie die gottlichen Jahlen.

Die gottlichen Bahlen tougentritte

Liebe , Wahrheit , Weisheit ,

Gite , Gerechtigfeit

in ber sechsten Jahl ber gbrilichen Schönkeit; umb bie Geisterzahlen tongentriren unter ben Aufnahmisges fäßen die Aufnahme sammtlicher gbrilder Sigenschaften ge einem einigen Geiste, der der Thronengel oder Lichterager genannt wurde, der erste Appus von x, Abglang bes höchsten, betrachter als Aussichmer gbrilicher Progressionen, daber in der Progressionen der geistigen 3ahl ber erste Kinaculis, als xund 1.

Dier lehren und die griftigen Bahlen bas Berhalte nif bes Geifterreichs mit den gotrlichen Gigenfchaften.

Diese Lehre nannten die Hebraer Die sephicotische Reintnig, wie fie bie gottlichen Bahfen bie Kenntnig ber Namen Gottes namten.

Die Sephire unterscheiden fich von ben Ramen ber Gortheir; wie fich die erften Gefäße ber Aufnahme ben Gortheir ; wie fich die erften Gefäße den untersschieden; jo unterscheiden ja und bie geftigen Jahlen von ben göttlichen.

Mm bilbeten bie ghttlichen Progressionen bie attiven Arafte, und die geiftigen die passiven oder aufnehmenden und daraus erfolgte bas Gefels des Berdaltringfes bas Geisterreiches gegen der Gettheit, welches Gefeh darinn bestund, in dem ersten Werhaltrissfe, namlich x gegen 1.

Das Geisterreich war bestimmt mit Gott eine Einheit auszumachen, sich immer passifts gegen die göttlis sie Africon zu verhalten, und dadurch den ervigen Genuß der göttlichen Sigenischaften zu füllen.

Onech die Progresion der gottlichen und affirmaa tiven Sahlen entfund die Moglichkeit der negativen, als, nanlich mit den Dasen der Liebe die Moglichkeit der Richtlieber

mit bem Dasen ber Bahrheit die Möglichkeit ber Unwahrheit;

mit dem Dafeyn ber Beisheit bie Moglichkeit ber Thorheit;

mit bem Dafenn ber Gute die Moglichkeit ber Richtgute u. f. f.

Diefes Entgegengesetzte ber gottlichen Eigenschaften fonnte fich in Gott nie mauftefliren, weil Gott eine Einseit, und daher nur liebe, Mahrheit, Gute, Gerechtigkeit — nur Affirmation war, und alles Regative ausschieße.

Der Grund ber Negation und die Quelle bes Bos fen tann baher in Gott nie gefucht werben. Die Bahlenlehre zeigt uns, bag

I unmöglich nicht I fenn tonne, fo wie 2 unmöge lich nicht 2 fenn fann.

Die Progregion ber geiftigen Zahlen belehrt une bas ber über ben Ursprung bes Uebels.

Die geistigen Zahlen zeigen und, daß die Progrefionen die Gefäße und Ansiadme gdrischer Eigenschaften ausmachen, und wir haben bereits erslärt, daß in der sechsten Zahl der geistigen Progression sich diese Aufnahme in einem Gefäße, als dem Thononngel, wereinigte

Durch diese Bereinigung wurde dieses Engels Beesensgriet und I, bas heißt: sein Geset war, sich wie eine Einhelt zur Einheit zu verhalten, an Gort feit zu hangen, und nur einen Mittelpunft mit ihm auszumachen.

Wie aber x und x ben ersten Binarius tonstitutet, und im Binarius die Möglichteit der Multiplitation mit sich selbs liegt, als amal 2 = 4, so lag im Geifte das doppelte Gesch der Frenheir, namlich, sich an x als z zu halten, oder sich mit sich selbst zu multipliciren, und von der Einheit abzuweichen.

Dieses geschah auch, benn ba ber erfte Geist fein Befensgesch, bas Berhaltnif von r gu x verließ, sich in sich selbst gurdet gog, feine Messenheit erhob, so vers lor er seine Wesenheit als x gu x, machte eine besondes re Jahl, und fant bis gu 4.

Sierinn liegt der Ursprung des Uebels durch die erste Weichung von der Einheit, und nun wurden alle Negationen, die zuvor nur in der Möglichkeit da wax ren, zur Wirflichkeit; — nun war Gutes und Biles. Die erfte Liebe wurde Sethstliebe, die Mahrheit Lage, die Weisheit Thortheit, die Gitte Richtgute, die Gerechtigfeit Ungerechtigfeit, die Schonbeit Schlichkeir, und hieraus entfumd das Reich des Whien, oder das Reich der Finsternis, das sich von dem Reiche des Lichta trennte.

Die Lehre ber geifligen Zahlen fiellt uns biefes fo por.

| Reich des Lichts. |            | Reich ber Sinfterniß, |            |  |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|--|
| Y<br>Liebe        |            | Eelbstliebe           |            |  |
| Weishoit          | 20 ahrheit | Thorheit .            | Unwahrheis |  |
| Gerechtigfeit     | Gute       | Ungerechtigfeit       | Nichtgite  |  |
| 6<br>Schonheit    |            | Saglichfeit           |            |  |
| Reaftion 8        | Attion     | Neaftion              | Africa     |  |
| 9<br>Gutes        |            | Beles                 |            |  |
| Jimmel.           |            | Ppne.                 |            |  |

Wie im Reiche bes Lichts jede Progresion ber Einsheit wieder ihre Jahl hat, so hat im Reiche ber Fins fterniß ebenfalls jede Progresion ihre fernere Jahl. Gelbftliebe, mit ihren Progregionen.

Celbftliebe

Unerfattlichfeit

Soffart und Stolg

Neit.

Wolfel

Geig.

Unwahrheit, mit ihren Progrefionen.

Unwahrheit

Schmeichelen

Lüge

Berfiellung Berlaumdung

Falschheit.

Thorheit, mit ihren Progressionen.

Thorheit

Niebertrachtigfeit

11ebertriebene Gelbftichatung

Sigennügigfeit

Giferfucht

Menfchenfurcht.

Nicht=

Michtgute,

mit ihren Progregionen.

Michtgute

Unmaßigfeit

Scheelfuct

Graufamfeit

Unbarmbergigfeis

Bosheit.

Ungerechtigfeit, mit ihren Progregionen.

Ungerechtigfeit

Lift und Betrug

Feigheit

Rache und Schadenfreude Sarte und Graufamteit.

Unmenschlichfeit.

Saflichfeit, mit ihren Progregionen.

Såglichkeit

Unordnung

Mbfcbeu

Disharmonie

Unannehmlichfeit

Mbicheulichkeit.

Go fint bie Progregionsgablen bes Bbfen.

Der von ber Einheit abgewichene Binarius im Gelflerreiche wurde dacher in der Mysteriologie unter der Jahl a verstanden; diese Igahl wurde die Jahl des Bhsen, ober die Igahl ber Keckseit genenut.

So war nun Gutes und Bofes gang unterschieden; das Gute kounte mit dem Bofen gar keine Gemeinschaft haben, weil das Bofe gang eine andere Natur und Mes fenheit macht.

In ben Mufterien findet man biefes Geheinung burch bie Schlange angezeigt, Die einen Birfel bilder, und ihre Ginheit in fich fucht.

Im Reiche ber Rrafte war alfo bie Orbnung geflort, ber Lichtrager gbrifder Gigenfchaften faut, und bie gottlichen Bablen hatten baber teinen Mufnehmer nicht.

An biefe Stelle trat nun ber erfte Menich nach ber Schlbpfung, bestimmt bie verlaffene Stelle bes Engels gu erfegen.

Sein Berhaltniß war alfo gang verschieden von dem Berhaltniffe der Geister gegen die Sottheit.

Er war zwischen bem Guten und Bofen gestellt, ba ben ber Schopfung bes Engels noch fein Bbjes mar.

Die Frebheit best Engels bestund baber, wie uns bie Bablenlehre zeigt an Gott gu hangen, ober fich in sich selben gent zur ben Gott gu icheis ben, und baber eine neue Schopfung bes Bofen bervorzubringen.

Die Freyheit bes erften Menschen bestund aber bas ein, bag er an ber Schbpfung bes Gnten ober bes Bbs een theilnehmen tounte, und hierauf beruhte bas erste. Geles aur Notiwendigfeit feiner Erbaltung.

Die geiftigen Bahlen flaren und verschiedene hobe Myfterien ber Religion auf.

Sie belehren uns über ben Ursprung bes Uebels, alber den Stury der Engel, über die Schopfung in 6 Ragen, über die ursprüngliche Wirbe des Menschen, seinen Zulland nach dem Falle, über den Grund der Utreligion und bes Guttus, die weitere Menschenbeltimmung, und über die Arr seiner Fortdauer nach dem Zobe.

Mile biefe große Bahrheiten zeigt uns die geiftige Bablenlehre in einem Lichte und einer Doutlichfeit, bie ber Menich ohne ihr nie erreichen fann.

Wir haben bereits erklatt, daß wie die zo göttlic den Progressionen ober Zahlen die göttlichen Eigenichafe ten vorstellen, so sind die zo geistigen Zahlen die Auss nehmer dieser Eigenischaften.

Man muß aber nie vergessen, daß man ben bem Uebergange von ben gbtilichen Zahlen zu ben geistigen u. f. f. wieber Mittelzahlen annehmen musse, bei uns dann die Berbindungen zwischen dem Gbtilichen und Geistigen zeigen, denn alles in der Natur ist eine Kette; das Gbtiliche liegt dem Geschiz zum Grunde, das Geistige den Uträssen, die Uträsse den Utrioffen, die Urstafte den Utroffen, die Urstafte den Utroffen, die Urstafte den Koppern.

11ebera I

tteberall giebt es Berbindungen. Die Erde kettet fich burch die Kalte ans Wasser; das Wasser burch die Barme ans Keuer, bas Teuer das Licht an die Arten ans

Das Feuer vermischt fich mit dem Abaffer durch die Luft; die Luft durch bas Waffer mit der Erde u. f. f.

Die Pflanze fettet fiet durch bie Begetation an bas Thier; bas Chier burch bie Ginne an ten Menichen; ber Menich durch ben Berftand an ben Geift ; ber Geift burch fein Auffleigen nach feiner Wesenheit an Gott.

Alles biefes verhalt fich nach unendlichen Gradative nen; aber nach immer gleichen und emigen Gefeten.

Egie ich aber bier weiter schreite, muß ich efvor be ange Theorie ber Berechnungen ber Naturgablen erflater, und, um bie Deutlichfeit in meinem Gange ju beobachten, bann die Iheerie auf die Kille anwenden. Mir daucht, biese Art wird die sticklichte seyn, die richtigsten Begriffe von der Jahlenlehre geben zu thmen.

# Theorie ver Zahlenlehre

Denn man mit den naturgablen rechten will, fo bedente man vor allem, was bas Rechnen mit ben Naturgablen fagen will.

Mit den Naturgablen rechnen heißt: Die Ginheit in dem Gegenstande der Berechnung, und aus biefer Einheit die Progregionen auffuchen.

Die Progresionen ber Naturgesetze berhaken fich wie die Progresionen der Jahlgesetze, nur mit dem Umb berichtede, daß die arithmerischen Jahlen fint die Expres stident des Jahlbaren, und die Jahlen der Natur dis Expressionen dessenigen sind, was dem Ichinaren gum Grunde liegt.

Die Naturgefefte verhalten fich wie die Bahlenpros grefionen; obwohl fie von bem Jahlbaren unterschieden find.

\* Da bie Naturgefeste ben Progresionen ber Jahlges febe folgen, so werden baber die Jahlgesiese betrachtes in ihren Progresionen als Media, vermig welcher und Dinge, die unferm Erkenntnisvermögen nicht unterworsfen find, anschaulich werben, weil fie gleiche Griege baben.

Bor allem muß man alfo wiffen, welche Gegens fanbe find ber Berechnung unterworfen, ober was tann alles mit biefen Zahlen berechnet werden?

3ch antworte: Mues, mas eine Ginheit jum Grunbe, und Progregionen hat.

Da nun die gange Ratur eine Einheit jum Grunde hat, und alles im Universo nach Progrefionegefeigen fich verhalt, so tann alles berechnet werben, und nach biefen Gegenstanden erhalten auch die Babien verschies bene Ramen.

In Rudficht auf Gott und feine Eigenschaften nennt man fie gottliche Bablen.

In Madficht auf die Seele ober den Geift geiftige Bablen.

In Radeficht auf bas, was ben Clementen gum Grunde liegt, Rraftzahlen — Glementarzahlen — Abro perzahlen.

Benn von gottlichen ober geistigen Zahlen bie Res, be ift, so febe man bie Sache nicht so an, ale wenn man Gott ober ben Geift arithmetisch berechven wollte.

Mit ben gottlichen Jahlen rechnen will nichts am bere beigen, als Gottes Eigenschaften in Radficht auf bie Abrperwelt in ihren Progregionen betrachten, und fo ebenfalls in Rudficht auf ben Geift. Die Jahlen führen uns jur Anschausichkeit einer Kettenreibe von Progregionen, Die wir ohne ihnen nie erlangen konnen.

Der Meufch irrt in feinem Urtheile, wenn er die Kettenreihe bes Gegenstandes feiner Betrachtung nicht übersieht — babet so viele Lucken und Frethamer in unsern Urtheilen.

Die meiften unferer Definitionen find nichts als Busommenfegungen; wir febaffen und immer neue mas terielle Einbeiten, anftatt'und zu überzeugen , baf alle Progrefionen sich mur nach bem Gefetze einer einzigen Einheit verhalten inuffen.

Es ift eine große Wiffenfchaft gablen gu tonnen, fagte einer ber größten Beifen; und richtig gablen ton nen.ift ber Grund biefer Wiffenfchaft.

Das Jahlen in Diefer Wiffenschaft ift gang von bent Abhen ber Erithmeil berfolieben; bie Arthmeil jahr mit gufummengesetzen Babten, und beobachter teine Pros greflonen. Sie gable: 1, 2, 3, 4 16,

Und in unserer Wiffenschaft sachten wir: 1 mal x ift 1; x und 1 ift 2; 2 und 1 ift 3; 3, 2 und 1 ift xo; 6, baff in ber Lage, wo bie Wichmeit 4 hat, in bieser Wiffenschaft schon ber benarius komplitt ift.

Wenn man alfo rechnen will; fo bemerte man foli gende Regeln:

- z. Man fuche bie Ginheit feines Gegenftanbes,
- 2. Bringe biefe Ginheit in Mfrion.

- 3. Suche bie Gegenattion.
- 4. Guche burch Aftion und Gegenaftion bie Birfund. 5. Bringe biefe Birtung mit ber Ginheit in Berhaltnig.
- 6. Guche Die weitere Drenfraft gegen ber erften; ober betrachte bie erfte Drenfraft als Aftion , und fuche Die Drenfraft bet Reaftion, ober bie erfte Mufnah-

me ber erften Drenfraft.

- 7. Man gebe biefer Drepfraft Aftion und
- 2. Reaftion.
- o. Rongentrire fie in Ginem , bas noch einem anbern sum Grunde liegt.
- 10. Bring biefes Unbere gur Erpreffion , 3. 28. ich will iber bie Geele redinen , fo fuche ich
  - 1. Die Ginheit bes Gegenftandes, und ich finde
    - 1) die Urfach geiftig fenn gu tonnen.
  - 2. Guche ich bie Afrion
    - 2) wirtlich geiftig fenn.
  - 2. Gude ich bie Reaftion
    - 3) mit Rabigfeiten geiftig fenn.
  - 4) Suche ich bie Birtung , ober ich bringe bas 3 jur Expresion
    - 4) ein geiftiges Befen.
  - 5. Cege ich biefes 4 in Berhaltnif mit I, und ich finde 4.38
    - 5) Denffraft.

6.

- 6. Dieß fonzentriet in bem Ertenntnifvermbgen giebt
  - 6) Beurtheilungefraft.

Aftion , Wille , Reaftion , Berftand 7 und 8.

Ceele , Geift , Rorper , Menich.

Wenn man die Zahlen so angesetzt hat, so betrachete man sie in ihren Berhaltniffen, und man findet die Berhaltniffe der Dinge.

So 3. B. in der obigen Berechnung habe ich gegablt bis auf 20, fo geigen mir die fortgesetzen Jahlen bis auf 20, welche Berhöltnisse der Geist mit dem Körper, und der Körper mit dem Geist hat.

1x zeigt x und x, ober bas Jusammengesette, bas von folcher Beschaffenbeit ift, bag es getrennt were ben fann.

12 zeigt mir, baf es ein Berhaltnif ber Ginbeit im Menichen ober ber Seele gegen 2 wort ben Rorper geben muffe.

13 zeigt an, bag fich bie Ginheit nach einer Drena. fraft verhalten muffe.

14, daß biefe Einheit auf den Korper ober 4 burch biefe Drenfraft wirken muffe u. f. f.

Die Zahlen von x bis zoo geben nach der Bestims mus ber erften zo Zahlen nichts als Berhaltnife, se 20. B. giebt za das Berhaltniß der Einheit einer Sache jum Zusammgesetzen, oder der Kraft zur Wirkung will ich nun das Resultat wissen, worinn das Berhalts

nif ber Rraft gur Birtung beftehe, fo gable ich bie Bahl gufammen, ale: r und 2 = 3 - 32, alfo Folge.

Will ich nun alle Berhaltnisse ber Kraft zur Wirtung als Wirtung zur Kraft berechnen, so seie ich an 12, und rechne x und 2 dit 3; dam seie ich alle Zahs len an, die 3 aubmachen, und ich sinde schmnttlich Berhaltnisse 22, mallich 12 und 21, oder das Bers baltnisse des Einsachen zum Zusammgesetzen, und das Zusammgesetze zum Einsachen.

Run will ich wiffen, was biese zwei Berbaltniffe geneinander verursachen, fo sehe ich sie aufammen, als. \$\frac{23}{23}\$, do bekomme ist 33, ober drey wirfende und brey radtwirfende Krafte.

Run will ich miffen, wie verhalt fich biefes im Geiftigen, fo febe ich x gu 33 - 3, und ich erholte 7, bie vollfommene 3abl ber Wirtugg im Geiftigen.

Ich frage: wie verhalt fiche im Shrperlichen, fo fete ich 2 gu 33 \$, und ich erhalte 8, bie volltome wene Zahl im Rorperlichen.

Nun mochte ich wiffen, welcher Erhöhung ift die geiftige Kraft durch fich felbf fäbig, so multipligire ich sie durch sich eicht, ich sinde also 7 mal 7 ift 49, ober die Jahl ber mbglichft böchsten Berdiftriffe bes 7,

Menn ich pun weiters fragen will: worinn besteht aber die bochst nichtliche Erhohnung? so gergliedere ich bie 3ahl 49 und fage: 9 und 4 ist 13; also in dem Berhaltnisse der 1 gur 3 Kraft, welches 4 macht; also

besteht

befteht biefes 4 nicht von fich felbft, fonbern wird burch eine Cinheit regiert mit 3 Rraften.

Melder mbglichen Erhöhung durch sich selbst ist ber Körper, ober das Zusammgeseigte fabig? — 8 mal 81ft 64 — 4 und 6 ift 104. Da befomme ich also ben Numerus universalis, der mir alle Berhöltnisse der Einseit zur Peripherie giebt.

Auf folche Art procedirt man in allen Zahlen. Die Resultate find Sinnbilber ber Berhaltniffe und ber Anschaulichkeit.

Rumeriren heißt also nach unferer Biffenschaft bie Krafte, Birkungen und Folgen einer Sache in ihre naturliche Ordnung ber Progregion fegen.

Abbiren heißt Fabigleit, Rrafte, Birfingen und Folgen gufammenfegen.

Subtrabiren, Rrafte, Mirtungen und Folgen von: einander abzieben.

Multipliziren beift Rrage, Birtungen und Folgen untereinander vermehren.

Dividiren gusammengefetzte Wirfungen und Folgen auseinander theilen.

Das Unfegen ber Bahlen ift eines ber wefentlich: fien Stude ben ber Biffenfchaft , bie wir behandeln.

Mues, was immer in ber Natur ift, hat feine Bahl, und die Abdition ber Jahl einer andern Sach giebt oder beantwortet durch eine fernere Jahl meine Brage. Das erlangte Produkt giebt mir eine Jahl als ein reprafentatives Bilb des Gefetes ber Ratur. 3. 28. ich frage: Welche Wirfung hat die Conne?

Ich muß also einer die Zahlen ber Conne und die Bablen ber Wirkung fuchen, wie fie in ber Natur fint, als:

Kraft 1 Conne 1, Wirkung 2 Licht 2. Folge 3 Warme 3.

Sch fete also Wirlung an oder 2 und Conne ober x 2; ich gable fie gusammen und erhalte 3.

Allfo giebt mir bas Refultat, bag

bie Birfung ber Conne Licht und Barme ift.

Ich frage weiters : welches ift die Folge von Licht und Barme ?

Kraft x. Conne x. Wirkung 2 Licht 2
Kolge 3 Warme 3.

Seige also an Licht, 2.

Warme 3

Folge 3

Mfo.g. Die Folge von Licht und Barme muß in

Erleuchten Erwarmen , Beirigen ,

5 6 Erhalten Erhiten

Ent:

# Entzunden Bergehren.

Run will ich miffen, ob feine andere Gigenschafsten von Licht und Barme mehr find.

Ich fete also das Produkt an 8, und die Jahl der Eigenschaft 9, dazu, zähle sie zusammen  $\frac{8}{27}$ , so erhalste ich 17, 7 und x ift 8, also die Haupeigenschaften.

Run fete ich Liebt 2 Darme 3

Folge '3 an, und bie Bahl ber Gigen-

genschaften bagu, 9

und ich finde. bag bie Eigenschaften ale Folge von Licht und Warme in 8 bestehen.

Um bie Bablen richtig anfeben gu tonnen, muß nian fich ale. Sauptregel bie Gigenschaften ber Jahlen aberhaupt eigen machen.

- 1, (Gine) muß immer ale hauptquelle betrachtet wers ben Energie.
- 2. 2018 Expresion.
- 3. Ale Folge Reaftion.
- 4. Als das Produkt.
- 5. Als die Eigenschaften Proportion , gleiche Under theilung.
- 6. 216 bie Birtung im Gangen.

-7. Be=

- 7. Betrachtet ale etwas, bas intellettuel ift, ober ben Abryern jum Grunde liegt.
- 8. 216 Unwendung oder Betrachtung im Rorperlichen.
- 9. Als das Refultat.
- 10. Ale Wirfung im Gangen.

Ueber die 10 Jahlen geht feine Berechnung hinaus; nur mig man allgeit acht haben, über welchen Gegen-fland man rechnet, damit man bep Beurtheilung bes Diefultate die Jahlen nicht untereinander werfe. Ues berall find die nämlichen Gofege, aber nicht die nämlichen Onige.

Bur Erleichterung fur Unfanger in biefer Biffenchaft will ich einige Jablentlaffifftationen anfeben , bie genau nach ben Progreßionsgesehen verfertigt find. hier folgen fie.

## Rrafte,

| Erpanfive Rraft    |       | - 4   | 1   |
|--------------------|-------|-------|-----|
| Attraftive Rraft   |       |       | 2   |
| Vis centrifuga     |       |       | x   |
| - centripeda       |       |       | 2   |
| - gyratoria        |       |       | 3   |
| Explofionetraft    |       |       | 4   |
| Produttionstraft   |       |       | 5   |
| Reflexionefraft    |       |       | 6   |
| Cubfiantialfraft   |       |       | 7   |
| Bahl der Wefenheit | in be | r Kbı |     |
| permelt .          |       |       | 8   |
| Bahl ber Gigenicha | ften  |       | 9   |
| Bahl bes Universun | ເຮີ   |       | 10. |
|                    |       |       |     |

2(116:

| Rudwirtung .      | •     | • | 2      |
|-------------------|-------|---|--------|
| Birtelbewegung    |       |   | 3      |
| Scheidungebeweg   | gung  |   | 4      |
| Bertorperung .    |       |   | 5      |
| Mufnehmung .      | •     | • | 6      |
|                   |       |   |        |
| _                 | -     |   |        |
| Genera generali   | ilima | • | 1      |
| Genera fpecialia  |       |   | 2      |
| Species generale  | s .   | • | 3      |
| Species specialis | limae |   | 4      |
| Res individuae    | •     |   |        |
| Materia & forms   | Α .   | • | 5<br>6 |
| Proportio .       | •     | • | 7      |
| Differenția .     |       |   | 8      |
| Proprietas .      |       |   | 9      |
| A - al Jameia     |       |   |        |

Ich ertlare biefe Unfetzungen burch Bepfpiele.

Jum Bepfpiel, ich mbotte wiffen: Welche Be, fimmung bat bes Menfchen Geele? fo muß ich juvor xo Jablen fuchen nach ber Regel, bie wir voranieitigten.

#### 3ch fete alfo alfo an

Glass

| Out    | • | • | • | • | , . |
|--------|---|---|---|---|-----|
| Geele  |   |   |   |   | 2   |
| Geift  | ٠ | ٠ |   | • | 3   |
| Rorper | • |   | ٠ |   | 4   |

Bers

Bechältnis des Geistes mit dem Körper und des Körpers mit dem Geist 5. Meiendeit 6. Geistliges Berhältnis 7. Körperliches 8. Bestimmung 9.9 Das Gianze 10.

### Frage.

Belde Beftimmung hat bie Geele ?-

Setze an Seele 2 Bestimmung 9 9 und 2 giebt 11.

3ch befomme alfo in gur Anschaulichfeit.

Ras will zu fagen? Die Jahl zeigt bas Berhalts nift awoer Ginbeiten - I au I - I und rift i.

Die Bestimmung der Seele ift baber mit der mabten Einheit ber Natur , die Gott ift , Eines auszumachen,

Borinn besteht bas geistige Berhaltniß ber Seele

Morinn bas Rorperliche ?.

Seiftiges Berhaltniß 7

to ift bie Bahl ber Bblle; zeigt baher, baß Gott alles fur uns ift - fur uns fenn muß

| 1 |  |
|---|--|
| 2 |  |
| 8 |  |

Das Korperliche zeigt mir zwo Ginheiten, jufams mengefett in einer Babl.

Diefes reprafentative Bild ftellt uns vor, bag bas Neußerliche mit bem Innern übereinstimmen, und gur Einheit gebracht werben muß.

3ch febe weiters jum Benfpiel einen moralifchen Gegenfand.

| Out                             | _   |    |
|---------------------------------|-----|----|
| Der Menfch moralisch betrachtet | 2   | ٠. |
| Moralitat                       | 3   |    |
| Tugend und Frommigfeit .        | 4   | ,  |
| Ginfalt - Ginfachheit           | 5   |    |
| Union - Gegenwirfung .          | 6   |    |
| Junerliches                     | 7   |    |
| Meugerliches                    | 8   |    |
| Berg bes Menfchen               | 9   |    |
| Sittliches Betragen             | 10. |    |

Welche Frimmigfeit ift Gott bie angenehmfte ?

Mensch 2 Frommigkeit 4 7 bas Bild bes Innerlichen; alfo bast innerliche Betragen, Die innerliche mahre Frommigfeit.

#### Probe bieraber.

3ch frage: Liegt in biefer Untwort Wahrs beit?

Sege alfo an: 2 3ahl ber Bahrheit und gottlichen Progressen, 4, 7.



4 bas Sinnkild ber Frommigfeit" bas teabre Der, haltnig ber Seele als x gur Drenfraft in ber Ratur -Gott.

3d frage ferner :

Ift bas Meußerliche Gott nicht angenehm.

Seige an Gott # Brbinnigfeit 4 Meußerliches 8

Bereint mit Arbmmigfeit - &

3ch frage weiters ;

Welche find die fonftitutrenden Theile ber Butunft ?

CeBe an :

Bergangenes

Gegen:

| Gegenwart |   | <b>.</b> |   | 2   |
|-----------|---|----------|---|-----|
| Bufunft   | • | •        | ٠ | . 3 |

Rlaffificire ferner ble Frage nach dem Progregiones gefete, als:

Was ist die Quelle der Sache?
Woher kömmt sie?
Wie verhält sie sich?
Wie verhält sie sich?
Wie wird sie zur Wesenheit?
Was der sind ihre Bestandtheits?
Was beträgt das Gange?
Wie kam das Gange intellektuel bestachtet werden?
Twie köpterlich?
Welche Stepherlich?

Die fich baber 4 in 8 wieberholt, fo wieberhoft fich bas Bergangene in ber Infunft.

3d frage weitere:

Worinn bestehen bie Bestandtheile des Sir

Birfel ift 3 Fabigfeit 5 Wirflichfeit 6

1.3

Mlfo im Berhaltuif ber Ginbeit gir Peripherie.

Diese wenige Bepfpiele zeigen sattsam, auf welche Art die Jahlen angesehr werden mussen. Man fann sowohl Fragen ale Saden nach der Debnung der Progresionegesete eintheiler, und die Jusammensehungen geben daber nothwendig die fernern Progresionen in aushaulthen Biffesbildern.

Die größte Schwierigfeit über diefen Gegenstand wird immer die Zahlenanseigung verursachen, und es ift baber nothwendig hieriber bestimmte Regeln anzugeben.

Die to Zahlen find die Progregionsgeseige der Nastur. Alles, was immer ift, verhalt fich nothwendig nach benfelben.

Die Dronung, nach welcher fich alle Progregiones gefete verhalten, ober bas Gefet ber Ginheit in ihrer Progregion ift folgendes:

Es ift immer etwas, bas ber Urgrund - bie Quelle vom Gangen ift.

Y.

Diefe Rraft - Urfraft , wie man fie immer beifent mag , wird in ber Progrefionslehre I genannt.

Diese erfte Kraft in ihrer Aftion, Bewegung, Sandlung; bas zweyre Existirende in jedem Dinge wird a genannt.

Mirtung und Gegenwirfung 3.

Das, was aus Wirfung und Gegenwirfung ers zeugt wird, ift 4:

Die Eigenichaft biefes 4 von 4 gegen r ju wirs ten, und von 4 gegen zo wird 5 genenut — bie 3ahl ber gleichen Austheitung, bie 3ahl ber Gerechtigkeit, ber Brunnen ber Ratur, weil bie sichtbare Natur in ber finften Aftion anfängt, worinn ber Grund aller Kors worstationen liegt.

6. Die Gubftang, die diese Eigenschaft von 5 nothe wendig hervorbringt, wird 6 geneunt.

Die Qualitaten biefer Substang in Rudficht auf bas Junerliche, ober Geiftige 7.

Die Qualitaten ber Substang '6 in Rudficht auf bas Meuferliche ober Korperliche 8.

Das worinn fich obige Qualitaten fonzentriren wirb 9 genenut, ober bas Konflituirende ber Eigenschaften.

Das Ganze endlich, das aus fammtlichen vorhergehenden Jahlen formirt wird, nennt man 20, oder die Universalzahl.

Richt nur bas Universum allein ale ein Gauges bes trachtet, sondern jede Kraft, jede Mefenveit, jedes Inbibbumn, bom Engel bis gum Wurm kann nach dies frm Zahlgefege betrachtet, und der Berechnung unters worfen werben.

Die erfte 3abl in ihrer Affion erzeugt bie amente;
Die zweite entifalt potentialiter die britte in fich, bie in ber vierten jur Exprefion wird,

Die vierte enthalt wieder die funfte potentialiter in sich. Diese außert sich aber in 5 nur als Wirkung und exprimirt sich erst in 6 organisch.

6 hat abermals 7 potentialiter in fich, woburch ficher wieder als Wirkung außert, aber fich erft in 8 finulich exprimirt.

So hat auch 8 die Jahl 9 potentialiter in fich, die fich als Wirfung in 3 außert, und in 10 gur finnslichen Expression wird.

Co geht bie Progrefion ber Jahlen in allen Din=

| Araft      | ٠    | +      |      |      | 1   |              |
|------------|------|--------|------|------|-----|--------------|
| Aftion     |      |        |      |      | 2   |              |
| Reaftion   |      |        |      | ٠    | 3   |              |
| Form       | ٠    |        |      |      | 4   |              |
| Qualitat   |      |        |      |      | 5   |              |
| Effeng     |      |        |      | ٠    | 6   |              |
| Junerlich) | ŝ    |        |      |      | 7   | Beiftig 7    |
| Meußerlid  | 36   |        |      | ٠    |     | Abrperlich 8 |
| Eigenscha  | ft   | ٠      |      |      | 9   | ,,           |
| Der Rorn   | er c | ber ba | 6 Ga | 1110 | TO. |              |

Rach biefen Gefeten verhalt fich alles in ber Rastur, und erzeugt fich alles.

Die Zahlenprogrefion von i bis 10, ober von der Fraft bis jum Ganzen zeigt das Berhaltniß der obern Kraft gegen der Körperwelt:

Die Bahl 10 bis r bie rudwirtende Rraft , ober bas Berhaltniß bes Gangen gu ber Produktionskraft.

Wenn

Wenn ich alfo aber einen Korper rechnen will , fo betrachte ich zuerft

- 10 ben Rorper ; bann
- g feine Eigenschaften , die mir auffallen.
  - 8 Die angeren Theile.
- 7 Die innern Theile.
- 6 Die Effeng.
- 5 Die Qualitaten.
- 4 Die Form.
- 3 Die Reaftion.
  - 2 Die Aftien.
  - I Die Rraft.

Cammtliche Bablen werben immer nach ber Urt angefett, Die wir ben Betrachtung ber gottlichen Bablen angegeben haben, als :

Ich fuge hier einige Benfpfele von Jahlen ben , die nach ber obigen Regel flaffifizirt werden mulffen.

Die Frage fen über einen Begenftand des Gottlie chen.

Eriflenz Gottes . . I Offenbarung . . . 2 Wefenheit . . . 3

| Schopfung .       |              | :       |         |               | 1       |        |
|-------------------|--------------|---------|---------|---------------|---------|--------|
| Beiftig's und for | perlid       | he Go   | hdpfu   | ng            |         | . 5    |
| Belt .            |              |         |         | ٠,            |         | ·      |
| Beiftige Belt     |              |         |         | 4             |         |        |
| Rorperwelt        | - 1          |         |         | ,             |         | ,      |
| Eigenschaften be  | r vere       | eintep  | Bel     | en            |         |        |
| Universum .       | 4            |         | ٠, .    |               |         | 10     |
|                   | D4 - '44     |         |         |               |         |        |
|                   | <b>Jot</b> 1 | ′       |         |               |         |        |
| betrachtet als    | s die        | ම්ෆ     | andur   | fa <b>che</b> |         |        |
| aller Dinge       |              |         |         |               |         | 1      |
| 2116 Bahrheit     |              |         |         |               |         | 2      |
| Mis Beisheit      |              |         |         |               |         | 3      |
| Mls Gute .        | ٠            |         |         |               |         | 4      |
| Mle Gerechtigfeit | :            |         |         |               |         | 5      |
| Mle Cconheit in   | ı ber        | Schö    | pfung   |               |         | 6      |
| Dad feiner Meuf   | Berung       | g im    | Geisti  | gen           |         | 7      |
| Rach feiner Meuß  | erung        | im 3    | eitlid; | en            |         | 8      |
| In den Eigenscha  | ften         |         |         |               |         | 9      |
| Im Gangen         |              |         |         | ٠             |         | IO.    |
|                   | <b>Bott</b>  | ,       |         |               |         |        |
| betrachtet geg    | ten b        | en D    | Zen scf | en            | ,       |        |
|                   |              |         |         | •             |         |        |
| Mle Erichaffenber | ,            | ٠.      | •       | •             | ٠       | 1      |
| Als Beiligenber   | ٠            | ٠.      | ٠       | ٠             | ٠       | 2      |
| Als Liebender     | •            | ٠       | ٠       | •             | •       | 3      |
| Mls Richtenber    | •            | .* .    | ٠       | ٠             | , *     | 4      |
| ,                 | •            | · · · · | وينفار  | •             | ٠       | 5<br>6 |
| Als Barmherzige   |              |         | aoige   | noer          | •       |        |
| Mis Birfender in  |              |         | ٠       | •             | ٠       | 7      |
| Als Birtender im  | uen          | Bern    | *       | ٠             | Dur     | . 8    |
|                   |              |         |         |               | 3 111rf | T)     |

| 0               | _(    | *       | )-     | 0    |       |    | 133 |
|-----------------|-------|---------|--------|------|-------|----|-----|
| Durch bie Gn    | abe   |         |        |      |       |    | 9   |
| Durch bas G     | efeig |         | •      | •    |       | ٠  | 10. |
| 9               | Der   | Me      | nfch,  |      |       |    |     |
| betra           | diter | t gegi  | n G    | ett. |       |    |     |
| alle Erichaffer | ner   |         |        |      |       | +  | x   |
| Mis Erlößter    |       |         | •      |      | ٠     | ٠  | 2   |
| Mls Geheiligt   | er    |         |        |      |       | ٠  | 3   |
| 216 Geliebter   |       |         |        | • 7  | ٠     | •  | 4   |
| Als Gunder      |       | ٠       |        |      |       | ٠  | 5   |
| Mls Begnadig    | ter   |         |        |      | 2     |    | 6   |
| Gein Berhalti   | niß s | gegen   | Gott   | im : | Inner | IJ | . 7 |
| Im Meußern      |       |         |        |      |       |    | `8  |
| Bereinigung b   | iefer | Ber     | jáltní | îje  | ٠     |    | 9   |
| Im Derzen be    | es A  | Nenfd   | en     | ٠    | ٠     | ٠  | 10. |
|                 | (     | Gott    | ,      |      |       |    | ì   |
| betrachtet in   | ni    | icffich | t der  | Reli | gion. |    |     |
| Schöpfer .      |       |         |        |      |       |    | r   |
| Erlofer .       |       |         | +1     |      |       | ٠  | -2  |
| Heiligmacher .  |       |         |        | •    |       | ٠, | 3   |
| Erhalter .      |       |         |        | •.   |       | •  | 4   |
| Rid)ter .       |       | •       |        | •    | •     | ٠  | . 5 |
| Erbarmer .      |       |         |        |      |       | ٠  | 6   |
| Innerlicher (   | ottee | bienf   | ŀ      |      |       |    | 7   |
| Alcuferlicher   |       |         |        |      |       |    | 8   |
| Religion .      |       |         |        |      | •     | •  | 9   |
| *               |       |         |        |      |       |    |     |

Jeber Gegenstand, jebe Cache, die nach ben Progregionogejegen angesetzt wird, kann wieder zomal nach nach ben 3ahlen betrachter werben, und baraus ents fpringt ber calculus infiniti decimi, woburch man als led finben kann, wenn selber auf die Progresionsgesche angewender wird.

3. Br ich frage: Auf welche Art muß ich ben Schöpfer betrachten ? fo finde ich nach dem Pres grefioneaciese:

| , | mandekse:                           |     |         |    |
|---|-------------------------------------|-----|---------|----|
|   | Mis den Urheber ber Cchopfung       |     |         | ¥  |
|   | Alls den wirflich Schopfenden .     |     |         | 2  |
|   | Die Urt der Schopfung               | 4   |         | 3  |
|   | Die Schöpfung felbft                | •   | •       | 4  |
|   | Geine Mustheilung und Dronung       |     |         | 5  |
|   | Das Ganze                           |     | •       | 6  |
|   | Den Schopfer im Beiftigen           |     |         | 7  |
|   | Den Schopfer im Abrperlichen        |     |         | 8  |
|   | Die Bereinigung Diefer forperlichen | und | geistis |    |
|   | gen Berhaltniffe                    |     |         | 9  |
|   | Am Universo                         |     |         | 10 |

Wir feben leiche, baß und nach biefer Art von Betrachtung kein Ergenfand ertwifchen kann; baß jede Jahl nach ber Progresssondordung wieder auf andere Jahleit führt, und baß nach diefer Art die Berechnung aller Wahrheiten sich werdwendig entwicken mitste.

Ich führe jum feruern Tenfpiel au., ich will über Religion nachbenten.

"Ich fiude felbe in ber Aubrid Gott betrachtet in Aldficht auf Beilgion, die ich voranisgesetz habe, nus ter 93 nun klassise ich beise 3ahl 9 wieder burch alle 30 Jahlen nach der Progresionsordung.

|       | 3ch gehe alle bie Bahlen                              | burd)              | , unb          | find          | e G    | ott |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-----|
| als i | ben erften Gegenftand ber ?                           | Religio            | on             |               |        | 16  |
|       | In ber Mahrheit feine Df                              | fenbar             | ung            |               | •      | 2   |
|       | In ber Beisheit feine De                              |                    |                | • •           | •      | 3   |
|       | Su ber Gute feine Barmi                               | perzigk            | eit '          | ٠             |        | 4   |
| 1     | Sin ber Gerechtigfeit fein                            |                    |                | •             |        | 5   |
|       | In der Liebe feine Gnabe                              |                    |                | ٠             | ٠      | 6   |
|       | Die inuerliche Berehrung                              |                    |                | . (           | ٠      | 7   |
|       | Die außerliche als ben G                              | irund i            | bes S          | dultus        |        | 8   |
|       | Die Norhwendigfeit ber &                              | inheit             |                |               | ٠      | 9   |
|       | In einer Sauptreligion                                |                    |                |               | ٠      | 10. |
| grei  | fich alles nach ben ewiger<br>Bionegesetze offenbart. |                    |                |               |        |     |
| Йe (  | Auffallender werden die Lauf torperliche Gegenstände  | 3enspie<br>anwei   | le sen<br>nden | n, n          | enn    | wir |
| fetze | Wenn ich über eine Eigen ich bie Bahl nach biefem L   | nschaft<br>Benspie | rech<br>le so  | nen 1<br>an : | , lliv | ſο  |
|       | Heber bas                                             | Gut                | e.             |               |        |     |
|       | Quelle bes Guten .                                    |                    |                | , i           |        | 1   |
| 1     | Erifteng bee Guten .                                  |                    |                | . "           | •      | 2   |
|       | Mittheilung bes Guten                                 |                    |                |               | ٠      | 3   |
|       | Abfolutes Gute .                                      |                    | •              |               |        | 4   |
|       | Relatives Gute .                                      |                    |                |               |        |     |
|       |                                                       |                    | •              |               |        | 5   |

| Sittliches Gute                   |        | ā      |         |        |        | 7    |
|-----------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|------|
| Sorperliches Gute                 |        |        |         |        |        | 8    |
| Ronzentration des fi              | ttlich | umb    | Fhrnes  | lich ( | Sinta. | n. q |
| Bereint im Guten                  |        |        |         |        | Just   | ,    |
| TO TOTAL THE CHILD                | •,     | •      |         | •      | •      | IO.  |
| Ueber !                           | bas_   | Wal    | re.     |        |        |      |
| Quelle bes Balren                 |        |        |         | 1      |        | *    |
| Erifteng bes Wahrer               | 1      | 30     |         | Œ.     |        | 2    |
| Mittheilung bes 20                |        |        |         | Ţ      | Ţ      | 3    |
| Abjolutes ABabre                  |        |        |         | Ī      | •      | 4    |
| Relatives Babre                   |        | Ĭ.     | Ţ       | •      | •      |      |
| Positives Bahre                   | Ī.     |        | •       | ٠      | •      | 5    |
| Sittliches Bahre                  | •      | •      | •       | •      | ٠      |      |
| Rorperliches 2Bahre               | •      | •      | •       | •      | •      | 7    |
|                                   | ATI-E  |        |         | tir m  |        | 8    |
| Konzentration des fit<br>Wahrheit | rriu)  | uno 1  | orperi  | 100 22 | sahre  | n 9: |
| and their                         | •      | •      | •       | •      | ٠,     | IO.  |
| Ueber 1                           | as     | Schi   | ine.    |        |        |      |
| Quelle des Schonen                |        | ٠      |         |        |        | £    |
| Eriffeng bes Schonen              |        |        |         |        |        | 2    |
| Mittheilung bes Gd                | ònen.  |        |         |        |        | 3    |
| Ubfolntes Coone                   |        |        |         |        |        | 4    |
| Relatives Schone                  |        |        |         | -      |        | 5    |
| Positives Schone                  |        |        |         |        |        | 6    |
| Sittliches Schone                 |        |        |         | Ţ      | •      |      |
| Rorpgrliches Schone               | -      |        | •       | •      | •      | 7    |
| Bereinigung bes fittli            | ch un  | h Fire | serlich | @di    |        | 8    |
| ju ber Schonheit                  |        |        | pertiu) | Cuji   | men    | 9    |
|                                   | •      | *      | *       | •      | •      | FO.  |

Meber

| Ueber die B     | andli   | ıngeı   | t de  | s M   | ensch | en.  |     |
|-----------------|---------|---------|-------|-------|-------|------|-----|
| Sandlung.       |         |         |       |       |       | ٠    |     |
| Wirfung         |         |         |       |       | •     | ٠    | 2   |
| Folge .         |         |         |       |       | •     |      | 3   |
| Refultat .      | 4       |         |       | -     |       | ٠    | 4   |
| Beziehende Um   | ıftånbe | aus     | der   | Hand  | lung  | auf  |     |
| ben Sandeln     | ben     |         | •     |       | •     |      | 5   |
| Entwidlung be   | 6 Ref   | ultati  | 3 .   | ٠     |       | ٠    | 6   |
| Im Innerliche   | n .     |         | . • ` | •_    |       | ٠    | 7   |
| Im Meußerliche  | 613     |         |       | •     |       | ٠    | 8   |
| Rongentration   |         | •       |       | ٠     | • '   | ٠    | . 9 |
| Im Guten ober   | r Bbse  | n       |       | ٠.    | •     | •    | 10. |
| u               | eber    | Kra     | nfbei | it.   |       |      |     |
| Reim ber Rrat   | their   |         | •     |       |       |      |     |
| Wirfung bes 5   |         |         | •     | •     | •     | •    | 2   |
| Rolae der Wir   |         |         | ٠     | •     | •     | •    | 3   |
| Unbag werden    |         |         | •     | •     | •     | •    | 4   |
| Berhaltniß ber  |         | rFo h   | 08 R  | eimä  | her @ | rant |     |
| beit gegen bi   |         |         |       |       |       |      | 5   |
| Wirflich frant  |         |         |       |       |       | •    | 6   |
| Juneres der Ri  |         |         |       | Ĭ     | Ĭ     | 1    | 7   |
| Menferes        |         |         |       | Ĭ.    |       | Ţ,   | 8   |
| Ronzentration   | fånnn   | tlicher | . Umí | tånbe | Ĭ     | ·    | 9   |
| In einer pofiti |         |         |       |       |       |      | 10. |
| 2               |         |         |       |       |       |      |     |
|                 | G       | terb    | en.   |       |       |      |     |
| Reim bes Tob    | eß .    |         |       |       |       | ٠    | ¥   |
| Birtung biefee  | Rein    | ne      |       | ٠     | ٠     | ٠    | 2   |
| Folge biefer 20 | irkung  | 3       | ٠     | •     |       | •    | 3   |
| Sterben         |         | ٠       | •     | ٠     | 211   | ٠    | 4   |
|                 |         |         |       |       |       | 23   | ers |

|                      |        | ,      | -      |        |        | 100 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| Berhaltniffe bes To  |        |        |        |        |        | ß   |
| Reims und ber Re     | nstit  | ution  | des s  | torpe  | 18 .   | 5   |
| Gestorben fenn .     | ٠      |        |        |        |        | 6   |
| Innerliche Mengerun  | ng     |        |        |        |        | 7   |
| Meußerliche .        |        | . •    | •      |        |        | 8   |
| Cammtliche fonzent   | rirt   |        | ٠.     |        |        | 9   |
| In der Bermefung     |        |        |        |        | ×      | 10, |
|                      |        |        |        |        | ,      |     |
| Q                    | bene   | en.    | ."     |        |        |     |
| Argnen               |        |        |        |        | 1. 4   | ľ   |
| Birfung ber Argner   | , ′    |        |        |        | -      | 2   |
| Folge ber Wirfung    |        |        |        |        | 1      | 3   |
| Unfang ber Befferu   | na     |        |        | ·      |        | 4   |
| Berhaltniß nach dem  |        | tel ae | aen bi | e Ar   | nefhei |     |
| und ben Rorper       |        |        | 5      | * 0111 |        | - 5 |
| Wirflich beffer werd | an.    | •      | •      | •      | •      | 6   |
| Junerliches Befferm  |        | •      | ٠      | ٠      | •      |     |
|                      | eroen  | •      | *      |        | •      | 7   |
| Meußerliches .       | •      |        |        | •      | •      | 8   |
| Rongentration ber in | nerlic | h und  | dufe   | rliche | n Bef  | -   |
| ferung .             |        |        |        |        |        | 9   |
| Sie ber Genefung     |        |        |        |        |        | то. |

Denn man also richtig zu gablen ansongen will, so muß man fich fragen: Ueber was will ich rechnet ? Die Se ein Geift ober Kerper? Eine Wejenheit ober ein Jusamugefestes ? Ein Urftoff, der die entent jum Grunde liegt? Ein Elementen jum Grunde liegt? Ein Elementen jum ist dieser körper ein himmlischer ober ein irrdischer? Was will ich berechnen an bem Gegenstande? Scine Wasseschiele in fact, Wirfung, oder Folge?

Modite

Debchte ich wiffen feine Eigenschaft, ober feine Qualitat?

Sein Meuferliches ober Innerliches ?

Ceine Beftanbtheile .

Gefete

Banh

Berhaltniß mit anbern ?

Benn ich diefes bestimmt habe, fo frage ich fera

Wie muß ich ben Gegenstand betrachten ? Im alls gemeinen überhaupt ? als 3. B.

Chelfteine; ober befonders ? als:

Rubine.

Diefes Besondere betrachte ich wieder generaliter.

Drientalifche Rubine; und fpecialiter, als:

Blas : Rubine (Rubis - palais).

Dann nimmt man Bezug auf ben Rubin, von bem die Frage ift.

Endlich muß ich betrachten bie

Materie und Form.

Proportion, Maag, 3ahl und Gewicht.

Den Unterfcbied von anbern.

Die Eigenschaften.

Das Bufallige.

Mach

.1

Rach biefen Betrachtungen fangt man ju rechnen

Das Genus auseinander gu fegen.

Die Species zu bestimmen.

Den Unterfcbied angufeben.

Die Eigenschaften gu bemouffriren.

Die Unfange und Principien ausgutheilen und an-

Die Befenheiten angufegen und gu beweifen.

Bwede und Bolgen gu beftimmen, und gu bemone friren.

Die Qualitaten gu bestimmen und auszutheilen.

Menn man auf diese Art ju Berte geht, fo fame man jeden Gegenstand vollfommen erichbpfen.

Sier find einige Benfpiele von Zahlenanfetungen.

Ueber die erfte Frage : Ift es 'ein Geift oder Kots per? Ein Einfaches oder Zusammengesetzes ?

#### Beift.

| U++    | 100                   |         |                          |         |                |
|--------|-----------------------|---------|--------------------------|---------|----------------|
|        |                       |         |                          |         |                |
| ٠      |                       |         |                          |         | 1              |
|        |                       |         |                          |         | 2              |
|        |                       |         |                          |         | . 3            |
| 3      |                       |         |                          |         | 4              |
| Geif   | tes                   |         |                          |         | 5              |
| es     |                       |         |                          | -       | 6              |
|        |                       | Ĺ       |                          |         | 7              |
| erlich | e                     |         |                          |         | 8              |
| Birf.  | ına                   |         |                          |         | 0              |
|        |                       | •       | ٠                        | Bestin  | บ <sup>7</sup> |
|        | Geif<br>ies<br>erlich | Geiftes | Geistes<br>es<br>erliche | Geistes | Geistes<br>es  |

|                 | -( <b>※</b> . | )-     | 0    |      |       | 141 |  |
|-----------------|---------------|--------|------|------|-------|-----|--|
| Bestimmung ]    | ٠.            |        | •    | •    |       | IO. |  |
| 27              | Körpe         | r.     |      |      |       |     |  |
| Urfprung bes    | Rbrvers       |        |      |      |       | Í   |  |
| Rorper .        |               |        |      |      |       | 2   |  |
| Gefet bes Abri  | oers .        |        |      |      |       | 3   |  |
| Existen beffelb |               |        |      |      |       | 4   |  |
| Berfchiedenheit |               | ers    |      |      |       | 5   |  |
| Wefenheit des   |               |        |      |      |       | 6   |  |
| Wirfung und     |               | heit i | m En | nern |       | 7   |  |
| Sin Heußern     |               |        |      |      |       | 8   |  |
| Konzentration   | und Giaen     | fdiaf  | ten  |      |       | 9   |  |
| Materielles Ge  |               | *      | •    | •    | •     | IO. |  |
|                 | Wesenh        | eit.   | ٠.   |      |       |     |  |
| Grund Diefer !  | Befenheit     |        |      |      |       | I   |  |
| Griftens ber M  |               |        |      | ٠    |       | 2   |  |
| Gefet ber Bef   |               |        |      |      | ٠     | 3   |  |
| Abfolute Befer  |               |        |      |      |       | 4   |  |
| Relative .      |               |        |      |      |       | 5   |  |
| Positive .      |               |        |      |      |       | 6   |  |
| Im Imerlicher   |               |        |      |      |       | 7   |  |
| Im Menferlich   |               |        |      |      |       | 8   |  |
| In ihren Gigen  |               |        |      | ٠    |       | 9   |  |
| Im Gangen       |               | ٠      |      |      | •     | IO, |  |
|                 | Bestand       | theil  | e.   |      |       |     |  |
| Bafis ber Beft  | andtheile     | ٠      |      | ٠    |       | . 1 |  |
| Ihre Existens   |               |        |      |      |       | 2   |  |
| Syr Calland     | G 1           | •      |      |      | Ciefe | B.  |  |

| Gefet,  | Berha   | Itniß   |        | ٠       |         |       |        | 3    |
|---------|---------|---------|--------|---------|---------|-------|--------|------|
| Thre F  | orun    | ٠,      |        |         | •       |       |        | 4    |
| Berfchi | ebenhei | t ber 2 | Birtu  | ng obe  | r bes 9 | Berhä | ltniff | e8 5 |
| Ihre &  | ffenz,  | Dafe    | yıı    | · .     |         |       |        | 6    |
| Im Ir   | nern    |         |        | 1       | ٠       |       |        | 7    |
| Im Me   | ußern   |         |        | ٠       |         |       |        | - 8  |
| Bollftå | nbige ( | Eigenf  | chafte | 211     |         |       | ,      | 9    |
| Wirtun  |         |         |        |         | ٠.,     |       |        | IO.  |
|         |         |         | Ara    | ft.     |         |       |        |      |
| Rraft , | betra   | ditet   | als i  | Uraru   | nb      |       |        | . x  |
| Betrad  | tet in  | ber 2   | ttion  |         | ,       |       |        | 2    |
| Sir ber | Wirf    | una gi  | gen    | die 21  | ftion   |       | ٠.     | 3    |
| Probut  |         |         |        |         |         |       |        | 4    |
| Gefete  | bes U   | rstoffs | , 00   | er rú   |         | is un | d voi  |      |
| wart    | s wirk  | ende (  | Figen  | fd)aft  |         |       | •      | 5    |
| Dingef  |         |         | ٠      |         | ٠       | +     |        | 6    |
| Innerl  | id)e8   |         | ٠      |         | +       | ٠     |        | 7    |
| Meußer  | es      |         | 4      |         |         |       | •      |      |
| Eigenf  | daften  | ber &   | lorpo  | rifatio | nen     |       |        | 9    |
| Rbrper  |         |         |        |         |         | ٠.    |        | 10   |

Auf folche Art muffen bie Gegenftande nach ben-Progregionsgeseten betrachtet werden.

Buerfi betrachtet man bas Aftive; jedes nach

Wirfung ,

Folge in brey Progresionen , wovon jede Progresion to Jahr len hat.

Da=

Darinn befieht bas Geheimniß, bas bie Bebraer unter ben 32 Wegen gur Beisheit bezeichneten,

Ich fetze ein Bepfpiel. Ich will über die Progres fiomdorbnung ber Gerechtigfeit nachbenten. Ich finde bie Gerechtigfeit ben ben gottlichen Progressionegeschen mitter der Jahl 5.

Sieraus febe ich, bag bie Bestandtheile ber Geerchtigfeit aus Gitte, Mahrfeit, Meisbeit und Liebe bestehen; das ohne ihnen die Gerechtigkeit nicht eriftiren kann ohne der vorbergebenden Jahl.

3ch fete alfo - Gerechtigfeit 5. Run betrachte ich bie 10 Progregionen ber Gerechtigfeit, angeschen ale Graft, und ich finde

| Gerechtigfeit in ihrer Progregion, in i         | hrem           | 1   |
|-------------------------------------------------|----------------|-----|
| Dafenn, Ctarte, Rraft                           |                | I   |
| Berglichen mit Beicheit .                       |                | 2   |
| Rath Berglichen mit Gute                        |                | 4   |
| Bergebung , Entschuldigung Bergl mit ihr felbft | i <b>d</b> )en |     |
|                                                 | ٠.             | 5   |
| Erfallung bes Gefetes Rongentrirt in            |                | 6   |
| Grund ber Menfchlichkeit Im Innern Geiftigen    | obei           | e   |
|                                                 |                | 7   |
| Im Meußern oder Korperlichen                    |                | 8   |
| Ronzentrirt in fammtlichen Gigenfchaften        | ٠              | 9   |
| Im Gangen                                       |                | 10. |
|                                                 |                |     |

Run betrachte ich ferner bie 10 Progregionegefete ber Birtung, als:

Grunde

| Grundurfache der Birf  | ung    |      |         | -     | 1   |
|------------------------|--------|------|---------|-------|-----|
| Exifteng ber Wirfung,  | ober ! | Mrt, | wie fre | wirkt | 2   |
| Gefet ihres Mirtens    |        |      |         |       | 3   |
| Abfolute Wirfung .     | *1     |      |         |       | 4   |
| Relative               |        | ٠.   | ٧.      |       | 5   |
| Positive               |        |      |         |       | 6   |
| Im Innerlichen         |        |      |         |       | 7   |
| Sm Meuffern            |        |      |         |       | 8   |
| Cammtliche Gigenfchaft | ten    |      |         | Ċ     | 9   |
| Im Gangen              |        | ١.   |         |       | 10, |

Auf die namliche Art betrachte ich nach to Progre-Bionen die Folgen, und fo wird der gange Gegenstand erschöpft.

Jebe in ber natur nur mbgliche Frage über Gerechtigfeit tann nach biefer Progregionsordnung beantwortet werben.

Ich sein Bepfpiel. — Strafe ist eine Folge ber Gerechigseit; ich finge also : Melde Geses bei bertafe in ber erwigen Erdnung ber Dinge? 3 db finde sie einem ber Mirtung ber Dinge? 3 db finde fie unter ber Wirtung ber Liebe nach ber Progresiones Ledmung, benn die Bestandheile der Gerechigsteit sind

Riebe , Wahrheit , Weisheit , Gute.

Ich finde weiters, daß bie Strafe als Folge ber Gerechtigfeit in absolute, relative und positive getheilt werben fann, und daß bieß bas Innerliche und Meu-

Berliche jum Gegenstand haben, und daß es baher geisflige und forperliche Strafen giebt,— zeitliche und ewige geben kann.

Die abfolute Strafe muß unnuttelbar die Gate gunt Grunde baben; fie hat nach bem Progrefionsgesetze die 4se Bahl zu ihrem Grunde; also kommt jede gerechte Strafe aus ber Quelle der Gate, dem sonft hort sie auf Strafe gu fenn, und word Rache.

Aus ber abfolnten Strafe emiftebt eift ble relative, bie die Gerechtigfeit jum Grunde hat, die verhaltnissmaßig sich mit dem Gegenstande und mit der gelichebes nen Uftion beträgt, woraus die positive Strafe ents fpringt.

Die positive Strafe hat also bie relative und abfolute jum Grunde, und wird badurch mahre Strafe, wenn sie sich nach der Gerechtigkeit und nach der Gute verhalfe.

Diefes Benfpiel erflart fattfam, auf welche Urt in biefer Progrefionerechnung ju Werf gegangen werben muffe.

Wie man gefflige und intellektuelle Gegenftande am fett, so werben ebenfalls die korperlichen angesetzt nach ber Ordnung ber

Rrafte 1

Formen 3

Man tann bas Innere ber Ratur nicht berfteben, wenn man nicht die Progregionegefege ber Einheit feunt.

Wie fich biefe Progresionegesete im Geiftigen und Intelleftuellen außern, so außern sie sich auch im Rbre perlichen, benn bie Werhaltniffe sind immer bie namlichen — alles ift Toppus einer einzigen Kraft.

Die Gelehrten unfere Jahrhunderts haben fich fos viel um die Krafte der Dinge gezanft; nur wenige ents billten fie; aber fie famen noch nicht auf ben Gang bee Gangen, ben bie Alten vollfommen fannten.

Buffon giebt die attractive und expansive Rraft an; fetzt aber gur ersten Kraft die Attraction, welches nach bem Gauge ber Natur gang irrig ift.

Wir muffen nie außer Acht laffen, bag nach ben Gesetgen ber Gingeit allgeit eine Quelle ift, bie alles in fich enthalt, wie bie Einheit alle Bahlen, welche fich bann nach ewigen Gefegen dugern.

Wenn wir also von ben Rraften ber Natur eben, so mussen wir and von enter ben for Mitte vorands feten, sonft ift es uns unmbglich, die Progresion ber Krafte zu versteben.

In biefer Quelle liegen alle Krafte vereint; feine ift die erfte, teine die legte; — erft durch die Progres Gion, durch die Mengerung bekommen fie nach ewigen Giefem ihre Ordnung, und werben bann, wenn man fie arithmetisch betrachtet, erst die zwepte Kraft u. f. f. geneunt.

Die Quelle aller Krafte in ber Natur wird Centraffraft genannt; aus ihr emaniren alle, wie bie radii aus bem Mittelgunfte bes Eirfels. In blefer Rraft liegt bas große Gefeh ber Attrastion und Bereinigung, alles Emanirte wieder mit ber Urtraft zu vereinigen, wovon fich ber Typus wieder in ber gaugen Natur findet.

Die erfte Menferung alfo befer Centralfraft ift Expansionstraft, die Urfache aller Bewegung, die nach ver Eigenschaft ver Gentralfraft als zweyte Kraft in der Exischiumng die Attrastionstraft hervorbringt, weil es in der Natur und Wesenheit der Centrasfraft liegt, das aus dem Centro Emantite wieder mit dem Centrum zu vereinigen. Dieden giedt und die Betrachtung des Cittels mit seiner radiis das schofte Geinabild.

Die erfte Kraft also in der Meußerung der Krafte, oder Schopfung, Werftuntidung, ift die expansive Kraft, oder centrisuga, bestebend aus einer Emanation der Centralfraft — geometrisch betrachtet, Uesprung der Formen und ber Bewegung.

Durch biefe Kraft erzeugt fich die Attraktionefraft webwendig, wie fich durch die Emanation bek Radius and bem Mittelpunfte bee Eirfeld ber Rudgang bee Radius jum Mittelpunft bee Cirkles erzeugt.

Dariun liegt der Grund der Aftion und Reaftion, die nallen Dingen der Patur ist, und nach gleichen: Geseigen sich in allem verhält, was der Aftion und Reaftion unterworfen ist.

Durch biese zwo Krafte und Aftionen entsteht eine britte, gyratoria ober circularis genannt — Birbelbe. wegung, Wirbelfraft — ber Grund ber Erzeugungs quelle aller Dinge — ber erfte Typns bes Orias, ber 3 Urprinciplen ber Körperweit.

ı

In diesen Meuferungen der 3 erften Rrafte der Ratur beruhen die Geheimnisse der 3=3ahl, die ein dem Mysterion so heilig war; — hierauf beruht das

Bergangene,
Gegenwärtige,
Jukluftige,
Die Linie ) ber Körper,
Die Eegstation,
Die Senfotion,
Die Senfotion,
Die Bewunft,
Der Jorn,
Die Besterlichfeit.

3ch will fagen : Die Aeußerung diefer erften 3 Raffe te liegt ale Bafie biefem allem jum Grunde, wie auch bas Gebachtniß, ber Berftand, ber Wille.

Ich will mich bieraber beutlicher erklaren. Die Ceutraftraft ift Urfache ber Linie; wird eine Linie durch bie Centraftraft erzeugt, fo gefolieft, baß eben diese gie nie auf das Centrum wieder gurdt firdme, denn eben biefes gurdtstrum macht bie Linie, wenn fie als Krum betradete wied.

Diese Linie hat also Anfang, Mittel und Ende, meldes sinnlich betrachtet ober organisch Bergaugenes, Gegenwart und Zufunft zeigt.

Die Centralfraft ift Bahl; bie Attraftionefraft Maaß, welche beyde zusammen bas Gewicht machen, woraus bie vierte Ternination erfolgt, Diefe eeften 3 Reffer ber Natur erzeugen die vierte Jahl, vierte Kraft, erplosionefraft genannt, die Grundursche ber Corporifationen, ober Scheidung des Materiellen vom Ummateriellen, werinn ein großer Schliffel zu ben Kenntnissen der Natur liegt, denn da fängt bie Scheidung des Materiellen vom Ummateriellen au, und wie es nach diesen Refiten in der Schopfung fortgieng, nach ben nämlichen Gesetz außern sich alle nanlielliche Vrodultionen.

Wir beobachen biefes aufmerfamer in Radeficht auf bie Seele. Wir fetgen bie Seele als Centraltraft an; ibre erfte Leuferung ift Erpansonskraft, Wilber Empfänglichteit, ober Fäbigteit Wilber aufzimehnen. Die zweipe ist Uttraftienskraft, wirfliche Aufnehmung ber Bilbergebachgiussterten.

Diese zwo Krafte produziren die britte ber Bereinigung, ber ansgenommenen Bilber, Berstandbestraft, die in sich vim gyratoriam, ober Begierlichfeit enthalt, die Basis des Willens, woraus endlich die vierte, namlich der Wille stoff ersolgt, ber das Materielle vom Guisstigen scheider, und ben Gedanken zur That macht.

Die vierte Kraft ber Natur bezeichneten bie Attten burch bie mertwulrtige Kreuzsigur — , bas Zeichen ber Explosion, ober Scheibung bes Ummateriellen vom Materiellen, bie erste Stuffe ber Korporisationem, benn bieraus erfolgt bie sunft Kraft, die sie vim aquaeigneam nannten, ober die Erzengung bes Wassers, das man in ben Mysterien der Gebräer unter bem Schamain verstumb.

Bie grundlich die Theorie der Alten war , beftattis gen die nenesten chemischen Bersuche über die Lufte arten.

Nach den Erfahrungen der Lavoisier und Meusnie fat man berührt gestinden, das man durch Berseinigung des Grundssoffes der reinen Auft und des Grundssoffes der brembaren Luft eine Entzündung here vorlingen kann, woderch sich ein sehr reines Wasser präcipitiet, woraus die Untersucher les principes inflammables aqueux beraus brachten.

Man bemerkt auch, wenn man die Luftarten genauer untersucht, baß die brennbare Luft erpansio, und die brennsfofficere Luft attraktiv sey, und baßdie Bermischung dieser Luftarten die Basis zur Explokon gebe, welches viele gemachte elektrische Wersuche bestättigen.

Diese vierte Kraft erzengt nach ben alten Naturfindigern also die fünfte, ober vim aquae- igneam, wie wir oben gesagt haben — die Ursache aller Korpos tisationen, welche wieder die Basse der fechsten ist, ober vis reslexiva, in welcher Kraft alse obige Krafte Fongentries sind — Biektraft, welche vereinigt mit sämmtlichen Kraften die siedente Kraft, oder Eubstanz tialkraft, Wessendert

Die fechote Rraft nannten die Alten bas Siegel ber Natur, und die fiebente bas große Geheimniß bes Septenars.

Rach bem Berhaltniffe biefer 7 Urfrafte, worinn immer eine ber andern jur Basis bient, tann ber Erund Grund von allen wunderbaren Erscheinungen in der Datur berechnet werden.

Wenn man die Bahlenlehre auf phofifche Gegens flande aumenden will, fo muß man ehvor

Rrafte,

Formen und

Elemente

flaffifigiren , und ihre Progregionen find folgende :

Reich der Krafte.

Ervannve Rraft.

Alttraftive.

Repulfionefraft.

Ausdehnung.

Attraftion.

Burudftoffung.

Lichtstoff.

Barmeftoff.

Alfalifder Ctoff.

Sier erzengen und bilben fich bie Afrionen.

Reich der Wirfungen.

Reiner Luftftoff.

Moffet Luftftoff.

Stoff der Bitriolfaure.

Stoff ber Schwefelfaure.

Volatile.

Spiri-

Spirituale. Fixum - Alkali.

Reich der Formen und Korporisationen.

Acidum.
Alkali.
Feuer.
Luft.
Waffer.
Covefel.
Calpeter.

# Unwendung

biefer Elaffififation nach bem Progregione

## Heber bas Licht.

Die Wesenheit bes ersten Clements ober bes Lichts. hat die feinsten, beweglichsten, schnellften und burchbringenbsten Tholle.

Diese Theile find aller Formen empfanglich , als : ber Pyramibalformen , Dreyecte , Bierecte , und ber runden Formen.

Die Partifeln bes Lichts burchtringen alle Korperund bringen fie in Bewegung.

Die

Die Bielheit biefer Partifein bringt burch bie fchnels be Bewegung berfelben in ben Rorpern Warme hervor.

Die Benigkeit ober ber Mangel ber Aufnahme -

Biele Korper find wegen ihrer Organisation unfabige Partifeln aufzunehmen, und baber ber Grundiger-Schwertraft und Kalte. Daber, siph fin mehr zur. Auch all gur Sewegung aufgelegte,

Die erfte Lichtmaterie ftrbmt ins Unenbliche ausnach ber unguberechnenden Gewalf ibrer Genegie ; dann, tehrt felbe ibrer Wejenbeit, nach wieder in fich, felbit gurcht, und bringt burch, die Eirkibewegung alles in Pewegung.

Das Kicht, bas vom Mittelpunkt zur Eirfnunfer reng, agirt,, bilber die Fighernisse, benn bie Gegenaktion von ber Beripherie zum Mittelpunkt ist das, was wir Kinsternis, ober Kontrast bes kichts neunen.

Daß biefes bem Lichte eigen ift, beweifet alle physfifche Experieng, benn es erhebet, verdunnet :

und bie Rinfterniffe bruden und verforpern.

Das Licht fleigt auf, erfreut, ermarmt, belebt :-

Die Finfterniffe finten berab, tonbenfiren, erftiden, erfullen alles mit Traurigfeit.

Das Licht ift bas Leben ber Dinge :

Die Finfterniß ber Tob.

Alle leichte Dinge folgen bem Gefete bes Lichts: alle fcwere bem Gefete ber Finsternis.

Das.

Daher im Licht bie Grundursache aller Bewegung und ber Reaktion ober Finfterniß ber Grund ber Schwerkraft.

Jeber Korper ift baher feiner Natur nach bewegs lich; er wird aber nur schwer ober leicht genannt nach ber Art, wie er von außen bewegt wird.

Bir feben alfo, bag bie Eigenschaften bes Lichts ber Grund ber Entstehung aller Sachen find, und bie Reaftion ber Grund ber Uranfang ber Materie.

Wir sehen baher, daß die Reaktion die erste Ursade des Sichtbaren und Kopperischen ist, wie die Afriondie Grundursache des Unsichtbaren, das gules belebt und erhälte,

Diese erpansive Rraft des Lichts ift in den obern Regionen in ihrer vollfommenen Frenheit, in der Erde aber durch die Reaftion kondensirt und verkörpert.

Die agirende Gewalt ift baber die erpanfive Rraft : Die leibenbe bie kontraktive.

Die verschiedenen Modifitationen geben bie verschies tenen Erscheinungen.

In ben Thieren und Begetabilien ift bes Lichts ers panfive Graft bas Bolatile :

In dem Mittelpunkte ber Natur ber Same der Dinge, ber eine volatile und fire Qualitat burch die Resaktion annimmt.

Die volatile tonftituirt bie Begetabilien und Thiere :

Die fixe die Mineralien und Metalle.

Dies

Diefes Urfeuer ber Dinge kann fich, nie mit ber Erbe vereinigen sone Band, und bad Band ber Bereinig gung ber erpansiven mit ber kontraktiven Arafe ift das Baffer ober die Paffe.

Durch die Reaftion vom Umfange jum Mittelpunte; theilt fich biefes Urfener ben untern Regionen mit, und durch die Gegenbeugung vom Mittelpunter wieder jum Umfange erhebt fie fich und folgt bem Gesehe ber Leichtigtet, ta fie bie Körper wieder verläft.

Durch diese Aftion und Reaktion formirte fich als les, was in ber Ratur ift.

Dieses konzentrirte Urfeuer kann burch materielles. Feuer nicht in Frepheit gesetht werden — es ist ein Salz, bas in allen Dingen vorborgen liegt.

In Matficht unferer Repperwelt offenbart fich die Aftien biefes Urfeuers burch die Sonne, benn gur erpanfiven Lichtfraft war ein beweglicher Körper nothwenbig, der diese Aftion immer erhielt, und dieser Lichtforver ift die Sonne.

Die Aftion ber Sonne geschieht also fo, wie bie Reaktion burch ben Mond bewirkt mird.

Durch die Aftion der Sonne modifizite fich baher bie Lichtmaterie, und wird zur Erde getrieben. Diese ichtmaterie wird von den Körpern wieder zurchst geslossen, und der Anft fommunicitt, von dem Meere aber und Bassern aufgefangen, und dem Innern der Erde mitgetheilt.

Das herabsteigende Urfeuer theilt fich megen bem Mangel ben kalten Korpern mit, als bem Gis., ben Wolken, Schloffen, bem Nitrum.

Das Burdd'firbmende aber burch bas Baffer bem. Schwefel und ber Luft.

Die Lichtmaterie in ihrer Expansion ist die Quelle alles Acidums, das in der Natur liegt, und die ruckwirkende Aftion die Grundursache alles Alkali.

Lang haben alle gelehrte Phyfiter geahndet, baf es nur eine Grundquelle aller achten Befen geben muffe, und baher auch eine Grundquelle aller altalifden, wie ber befannte Stabl icon behauptet.

Der berifimte M. le Semmelier betrachtete immer bie Alfalien als Sinffangen, die ihren Ursprung aus. bem Acidum haben miljen: — und daß diese Sppothese ganglich ihren Grund hat, bestättigen die Kenntnisse ber ersten Krafte ber Nature.

Biffon fest unter die ersten Krafte der Natur die attratitie und expansive Kraft; sie gehören auch wiefe lich deutnete, nur mie dem Unterschiede, daß die err pansive Kraft norhwendig die erste seyn mußte, weit ohie ist die attrative nicht bestehen, kann. Die rüst- wirfende Kraft als das Minus verursacht die Uttraktions, Kraft: den die das Minus verursach bie Attraktions Kraft als das Minus verursach die die kraft ihrer Natur nach sich wieder in sich selbst zurückzieht und die durch die Expansiva bervorgebrachte Reaktionskraft ihrer Mittigei ung beraubt wird, so entsteht dadurch von sich selbst die Uttraktion.

Durch ein Benfpiel laft, fich biefes erflaren.

Als das Licht, welchem die Erpansionstraft eigen ift, in feiner ersten Attion war, so formirte es durch die Energie feines Mittelpunkte einen Cirkel, welcher der Energie der Centralfraft angemessen war.

Die erste Ausströmung war noch nicht Eirfel, sous bern radii, die sich, so weit sortpflangten, als es die Araft der Energie zuließ; — wo diese Araft aushorte, formirte sich die erste Eirfel-Linie, oder das Ende der Aftion, wo die Reaftion nothwendig aufgangen mußte.

Daß bie-retroeftrie Kraft einen Eitel formirt, beweifen alle Experienzen, dem jedes Gluidum wird burch
fphärische Beile fousituirt, dem eben die Sphiridue
Construttion giebt die leichteste, beweglichste und theils
barte, weil das Andfridmen durch die Reaftion sphikrisch aebilete wied.

Da sich nun die radii wieder in sich seibst zurückzogen ben der des Erfellinie, die entstund, und verschiesden von der geraden Linie wert, nicht mehr mit dem Puntke vereinigen, da sie aber aus der Mittheilung der Rasbien entstund, und zu ihrer Erhaltung die Mittheilung dieser Radien nothwendig hatte, so behielt sie ihrer Nasder Radien nothwendig hatte, so behielt sie ihrer Nastur nach das Bedufrsis der Communisatior ver sieh, wodurch die mittheilende und anziehende Kraft entstund — das erste Geseg der Bewegung. Im Lichte und seiner ersten erpansiven Kraft gleich als der Quelle des Archums fiegen die

> vitriolifche , mitrofifche , und fulphurifche Gaura

Und in ber Reaftion ber Grund bes

vegetabilischen, mineralischen, und animalischen Alfali,

Meibum und Alfali waren nun die erfien Grundfloffe jur Formirung des Universums; jedes wirfte nach feinem Gelebe.

Das Gefet bes erften mar ceutrifuga.

Das Gefetz bes zwenten centripeda, ober Aftion bom Mittelpunfte gur Peripherie; Gegenaktion von der Peripherie zum Mittelpunfte.

Wie also die Aftion der Lustmaterie die Quelle alses Archums ift, so ist die Reaftion die Quelle alles Affalies: umd sind dagber Archum umd Affalius: mod sind dagber Archum umd Affalius: mackficht ibrer Modisffationen, der Krität, Wolatilikät, umd Combussibilität halber zu unterschieden.

Acidum universale - Lidytstoff.

Acidum vitriolicum.

Sulphureum.

Nitrofum.

Alkali univerfale.

Reaktion bes Lichtstoffs.

Das Licht in feiner Aftion und Bewegung formitt die reine Luft in ber Matur.

Die reine Luft hat die Eigenschaft ber Lichtmaterie. Sie ift elaftifch.

Sie hat die Eigenschaft fich mit andern Materien ju vereinen.

Das Licht in feiner Aftion bilbet bie erfte elaftis

Mile Chynnifer , besonders die berufnntesten und nenern haben jum Grundstoff ber reinen Luft bie Liche-Materie icon vermuthet.

Feuer = und Lichtmaterie unterfcheiben fich nur burch ihre Glaftigitat.

Die Erfahrung fehrt , bag, wenn die Luft ihre Blaftigitat verfiert , Barme entfleht.

Der Mangel an Claftigitat macht bas erfte Minus, ober ift bas Ende ber Energie; ba entfteht bie Rade wirkung, Die erfte Attraktionskraft.

Die Claffifikation nach ben Bablgefeten verhalt fich fo :

right, Bewegung, Madrwirtung.

Tuntt, Linie, Aufang des Eirfels.

Expansive Kraft, artractive, Gyratoris.

Lichtifoff, Licht, Wärmesseff.

Urstoff, Acidum universale, Köhlenstvij.

Examerstoff, Acidum, Alkali.

Das Musserdmen bes Lichts, das fich nach ber Entreie der erften Araft verhält, formirt an dem Punterte, wo die Energie auffdort, und wieder in fich selbst gurückwirt, das erste Minus in der Natur, das sich gegen die Bewegung, wie die Cirfellinie zur geraden Linie verhält, und baher die erste Basis der Corporisation wied.

Gie ift verschieden von der ersten Attion, wie die Ettellinie von der geraden Linie verschieden is; hann daber mit dem einsachen Linit vereint werden, weil ein gang contrares Verhältniß die Geses scince Wesensteit von der Bering der ersten Lichtraft die Attion vom Mittelptnitt zir Perix Pherie ausstellund, of entstund burch das Jurdafleben der ersten Kenten bei der in sich sie Etten kannt der der ersten Kenten bei der in sich seiner der der der ersten Kenten Kenten Mittelpunkte — also z verschiedene, ents ergengestete Kräfte, die, da sie sich nicht mehr verschen konnt, der Grund der bestätlichtigen Bewegung sind.

Die centripeda ift bie mindere Graft, ble, ba fie fich. bem Puntte ber Centraftraft uabert, weieber nach ber Kraft ber Energie biefer Centraftraft gurudsgestoffen wird.

Die angleseinde und gurüdflosseinde Araft, welch: beibe immer als verschieden angeschen worden sud, sind eine und diebe, mur unterscheiden fie sich bie durch, daß übre erfle Uftion empansu, die zwegte ab.e attraftiv wird.

Wie 3. B. das Luftathmen im Menichen ; wo aber die Ordnung umgekehrt ist. Die expansive Kraft ist Das das Ausstoffen der Luft; die attrattive bas Einathmen — ber Grund aller Bewegung und alles Lebend — Artion und Reaftion, bas erfie Kraftgefet, nach welchen fic alles verhalt.

Die Grundursache, die diese gegenseitige Aftion immerstätt, ist die Berichiedendeit des Geitzes der Gesenation, die durch die Aftion entstund, und die in der Schöpfung den ersten Grundstoff der Materie abgad; dem wie der Eirkel von dem Paustte verschieden ist, so ist die erste Aftion in der Natur von der Reaftion unsetrschieden, und deen diese Unterschied giebt der Reaftion ihr Geseth, das, odwohl die Aftion and der Reaftion entstanden ist, doch and seiner Eurstehung verschieden werden muß, wie der Circle verschieden ist von Pauste, odwohl der aus dem Pauste entstetet.

Eines ift einfach, bas Zwepte ift ichen zusamme geset, und kam fich feiner Natur nach mit bein ersten Einsachen, bas basselbeit immervährend zuruck fiost, nicht wieder vereinen.

Dieses zweyte in der natur ersstirende ift das Minus — abhangend vom ersten, aber boch Minus, basnie entstehen konnte, wenn nicht Plus ware.

Nach diesem hauptgesetze ber Ratur verhaken fich alle Ubrige Gesetze, ale:

Expansive Kraft , attraktive ,

Ultion , Reaktion ,

Centrifuga , Centripeta ,

## Attraction .

Repulfion,

Gefet ber Aftion vom Mits Gefet ber Aftion von der telpuntt gur Peripherie. Peripherte gum Mittelpunft,

Diefes Grundgefet formirt Die Claftigitat alter Dinge.

Die Ausbehnung ift alfo expansive Graft;

Das Burudziehen Attraftionefraft.

Diefe Rrafte betrachtet in Ginem

Dach ber Bablenlehre alfo angefest;

Erpanfive Rraft 1

Elastizitát 2.

Run tonnen alle Dinge, bie in ber Ratur find, auf dreverlen Urt betrachtet werben, 3. B.

Die expansive Kraft in ihrer Aftion gegen ber ats

Die attrattive gegen ber erpansiven; und bie gwo Rrafte vereint.

Die erpanfive Kraft betrachtet in ihrem Ausstrds men ift Altion - Bewegung.

Die attraftibe, oder Gegenbewegung wird Angie: ben genennt :

und bie Expansion und Attrattion vereint ift - Claffigitat.

Wir

Wir sehen hieraus, daß expansive und attraftive Kraft, obwohl sie verschieden scheinen, nur eine Kraft find.

Sie find nur darinn verschieben, daß die erfte burch bie Audbehnung, und bie zwepte burch bas Burudgeben erfolgt, und also nur in plus und minus unterschies ben find.

Ohne Expanfionefraft ift feine Attraftionefraft in ber natur möglich.

Die juridiflossende Kraft erfolgt erft nach ber Attrattionsfraft, und biese drey Krafte machen eine Kraft ans, worinn fich das Orengesetz der Dinge wieder offenbart.

Diese Drenfraft formirt bie Bewegung; bie Bes fiandtheile der Bewegung find baher

Austehnung, Angiehung, Zurudftoffung.

Bewegung.

Die Beftandtheile ber Claftigitat find Ausbehnunges und Anziehungsvermbgen.

Bur Bewegung gehort aber auch bas Burudftogen.

Das Licht betrachtet als Rraft giebt

Ausdehnung 2 Anziehung 2

Claftizität

1111

und burch

Musbehnung Mugiehung, und Burudftoffning.

Bewegung.

Run fragt fich weiter: Das Licht, betrachtet in feiner Wirkung , was bringt es

burch bie Ausbehnung , burch bie Attraftion , burch bas Buruditoffen hervor?

Bas bringt es hervor burch Ausbehnung , und Attraftion?

Bas burch

Attraftion , und . Musbehnung ?

Und endlich burch

Ausbehnung , und Burudftoffen ?

Das Licht, betrachtet in feiner Wirfung, erzeugt in ber Wirfung ber expansiven Kraft reine Luft.

Expansive Rraft und reine Luft find die tonftitutrenden Theile des Lichtstoffs.

Durch

Durch die Reaktion wird Minus Luft erzeugt, ober Moffet, Stidluft genannt, einft phlagistifche Luft.

Reaktion und Stidluft find die tonftituirenden Theis te bes Barmeftoffe.

Menn die Luft ihre Clastigitat verliert, wird fie Barme; die Reaktion geschieht aber nothwendig durch bas Minus der Clastigitat, und wird baher Barmeftoff.

Der Lichtfioff unterscheitet fich baber vom Marmefloff burch plus — Claffigitat — Minus ift Barmefoff; Das Zurudfloffen endlich bes Marmeftoffs giebt fire Luft:

und das Burudftoffen und fixe Luft geben ben er-

Die Claffifitation ber Luftarten verhalt fich alfo:

Reine Luft . 1
Stidluft — Moffet . 2
Fire Luft . 3

Claffifitation der Stoffe.

Benn man alfo nach bein Progrefionsgesethe bie Eigenschaften biefer Luftarten und Geoffe betrachtet, if finder man, daß

die reine Luft plus elastisch ,

bie Stidluft Minus elaftifch,

und die fire Luft ganglich ohne Claffigitat fey.

Die

Die Bolatilitat entfteht baber nothwendig burch bas Angieben ber obern Krafte , und die Fixitat burch bas Burudftoffen.

Run betrachten wir das Licht in feiner Folge; ober, nachdem das Licht in feiner Wirfung die Luftarten und Grundstoffe erzengt, die Folge biefer Erzeugung.

Die reine Luft erzeugt aus Lichtstoff in der Aftien reinen Saurestoff, (principium acidiscans, principe oxigene) Grundstoff ber Bitriolfaure.

Die Moffetluft, Stickluft in ber Realtion giebt Minus, ober die Schwefelfaure; und die britte Aftion giebt

Calpeterfaure : Stoff ,

Wir feben alfo, daß im erften Reiche, bas ber gangen Schopfung jum Grunde liegt,

Rrafte , Birtungen , und Folgen find.

Die Rrafte verurfachen bie Aftionen;

Aftionen und Rrafte Die Gigenschaften ;

durch Aftion und Reaftion werden erzeugt bie erften Luftarten - Grund = und Sanerfloffe.

Diefes alles mußte in ber Schopfung voransgehen, the die Rorporifationen anfiengen.

Darinn liegt bie erfte, wichtigfte Epoche im Cchba pfungefpftem.

#### Bir haben alfo

- a Aftionen.
  - 3 Grundfloffe.
- 3 Luftftoffe.
  - 3 Cauerftoffe.
  - 2 Cantilonies
- 1 Quelle ber Afrionen.
  2 Dren wirfliche Afriouen.
- 3 Dren Grundfioffe.
- 4 Dren Canrenftoffe.

10.

Sier ift also ber Numerus universalis in ber eiffen Spoche fompletirt, und wir find genbthigt die zwente zu betrachten.

In ber erfien liegt alles Mögliche, was gur Cobpfing gehort, im Stoff ba; — nun betrachten wir bie zweite Epoche in ber

#### Wirfung.

Wir faben im Boransgesetten, baf bie Afficen und Reaftion ben Licht und Mamueloff gab, und Licht wird alfo burch bie erfte Bewegung erzeugt; biera and folgert fich :

Licht ift ber erfte Grundftoff ber Schopfung.

Licht folgt bem Emanationegefete.

Licht in ber erften erpanfiben Rraft.

Licht ift bie erfte Blugigfeit,

Licht ift die erfte Grundurfache aller Dinge.

Licht ift bas Ginfachfte in ber Ratur.

Licht

Licht ift bas Schnellfte in ber Bewegung.

Richt ift bas Flußigste, und tann fich mit allem bermischen.

Licht bringt alles hervor.

Licht folgt dem 3 : Gefelje, bas es gu feiner De-

Nach biefem Gefete verhalten fich alle Probutationen.

Licht fonftituirt alfo bas Progrefionegefet ber Dine ge, nach welchem alles berechnet werden fann.

Alle Gefete ber Arafte, Wirkungen und Tolgen vers halten fich nach biefem Gefete; nur mutericheiben fie fich in ihren Gradationen.

Mus biefem erften Schena fann nun alles mit mas thematifcher Gewisheit betrachtet werden, mas. Graff und Stoff ift.

Nach ben Kraften find nun die Wirfungen gu bes trachten.

In der zwenten Sauptprogrefion bilben fich aus ben Aftionen die Birflichfeiten:

Une ben Grundftoffen bie wirklichen Luftarten :

und ans ben Sanerftoffen die wirklichen Gauren nach bem namlichen Gefete.

Das Anstehnen wird Expression.

Das Rudwirfen Attraftion; und bann wirfliche Repulfion.

Hier

hier tommen Claftigitat und Bewegung in ihre era fie Erscheinung.

Bier bilben fich bie reine und bie Stidluft gut

Sier kommen Licht und Barme in ihrer erften Ers fcheinung vor.

Die Erpanfionefraft, wie wir oben gefagt haben, bilbet

bie ausbehnenbe, birefte Bewegung.

Die Attractionsfraft wird wieder erpanfiv, und gurudfloffend, und formirt die Curfelbewegung, wie ben Burudfloffung eines spharifden Korpers.

Wie biefe Bewegung die Urfache ber Grundfloffe, Luft : und Saurenftoff ift, so wird fie, ba die Stoffe icon vorhanden find, die Urfache ber Birklichkeit, als :

bes wirflichen Lichte.

ber Barme,

ber Luft , und

ber Cauren.

Das will fagen: fie nahern fich ber Korporisation, werden mehr organisch.

Die Operation ber Natur geht nach bem Progres. Sionsgesethe in folgender Orennug.

Die erpaufive Rraft wirft ats expanfiv auf bie erzeugten Grundftoffe , Lichtstoffe und Gaurenftoffe, die vereint attrabirt und wieder guruckgestoffen werben, wodurch die Bewegung gur Friktion wird, und Liche und Barme, Bolatilitat und Rivitat erzeugt.

Nach dem Gesetz der Repulfion einstehen in den sphärischen Körperin notwendigt die Girtelbewegung, wedurch alle Kräfte geichsam untereinander geworfen, wider das Gesetz ihrer Progression durch einstehe geworfen, wider das Gesetz ihrer Progression durch einstehe Freingung berumgertieben werden; daburch entstehen Schaft immer Bemidden dam daburch ents wiedelt sich die erste Erysosion, welche dann, da Grundballe in Schaft und Saureuslosse sich vor verhanden sind, nach dem Seleste der Mition vom Mittelpunfte zur Peripherie, und vom der Peripherie zum Mittelpunft alles separirt, wedurch die erste Korporisation und das Gesetz ber Schwerfraft entstehe.

Diese Naturoperation wiederhollt fich in affen chemischen Scheidungsversichen, und war die erste chymis sche Operation ber Natur.

In den hieroglophen der Alten wurde biese große Operation burch bie Kreugfigur 'e angezeigt, worim alle vier Alteinvonen ber Natur bestehen: eine', bie giebt; eine, bie aufnimmt, und zwey, die rickwirfen, ber gebenden und ausgehmenden.

Ourch die vim gyratoriam, Eirfelbewegung wird bie Friftion erzeugt; alles sicher fich in fein Gleichges wicht zu seigen; so entstund die erfte Entwicklung des lichtes und Baftmefloffe; die erste Ercheinung des Feuers in der Explosion: da schied fich das flux bom dinus, das Leichtere vom Schwerern, das Botatilische

wom Firen; biefes befam bie untere Region, jeues die obere, und so ward bie erfte finnliche Korporisation.

Licht : und Barmeftoff vereint mit Roblenftoff wurs de Baffer.

Licht : Plus und Barmeftoff Minus waren bie Bes frandtheile der atmospharifchen Luft.

Plus Barmeftoff, Minus Lichtstoff bie Bestand: theile bes atmospharischen Feners.

Lichte und Barmeftoff in gleicher Quantitat Baffer.

Licht, Barme und Kohlenftoff die Bestandtheile ber ersten Erbe.

Mun find wir in ber Sphare ber Erscheinungen, und die Zableutehre zeigt und, bast die Reufer. Utstoffe als berporisiet sich gegen und nur organisch verhalten, und daher auch organisch betrachter werben maffen.

hier ift die Bahl 5 in der Schopfung fompletirt, und fongentrirt fich in 6, ober bem aufnehmenben forper.

Daraus ließ fich benlanfig bie Schopfung in 6 Tas gen ertlaren.

Sier fangt die Reaktion an; alles obige außert fich als Erscheinung

im Innern 7 im Menfern 8. Diefe gufammgenommene Beuferungen, fonftituiren

bie Eigenschaften 9-

Miles, mas wir oben als Kraft und Stoff betrachtet haben , betrachten wir nun als Erscheinung in ihrer Wirfung.

Diefe, Ericheinungen verhalten fich

nach bem Geficht .

- Gehor,

- Gefdmadi

- Gefühl.

Be allen Simen haben bie namlichen Gejege-fatt, und fo tonnen wir finden, wie fich-nach ber Pres gregion bie Qualitaten und Eigenschaften bilben.

Reich ber Rrafte.

Erpanfibe Rraft.



| 6-( )               | * ,    | -0 |        | 4.7 |
|---------------------|--------|----|--------|-----|
| Expansive Araft     | ٠.     |    | Ì      |     |
| Alttraftive         |        |    | 2      |     |
| Mepulfive .         | ٠      | ٠  | 3.     |     |
| Ausbehnung .        | ٠.     |    | 1      |     |
| Anziehung .         | ٠      |    | ·· 2 . |     |
| Burudftoffen .      | į.     | ٠  | 3-     | 1   |
| Lichtstoff .        | -      |    | •      |     |
| Barmeftoff .        |        |    | 2      |     |
| Siehlenstoff .      | •      |    | 3.     |     |
| Reiner Luftftoff    |        |    | 1      |     |
| CtidInftftoff .     |        | ·  | 2      |     |
| Sixer Luftftoff     |        | •  | 3+     |     |
| Stoff der Bitriolfe |        |    | 2      |     |
| - ber Echmef        |        |    | 2      |     |
| - ber Calpet        | erfåui | re | 3.     |     |

Die aus ben Rraften und Stoffen jeder Aftion ei gene Qualitaten find

Vervegung I Flüßigkeit — Elastizität 2 Volatilität 3 Kirität 4

Wenn fich nach ber funften Operation in ber Nactur bas erfte Maffer prachitirt, bas man mit Recht aqua ignea nennen tann, fo

erzeugt

erzeugt fich in der fecheten Operation die wirkliche Korporisation im ersten Nitro.

Diefes ift nun plus 7 - Feuergeift, und minus Sals - 8, Baffergeift.

Diese konftituiren benn bie erften Eigenschaften ber produgirten Erbe.

Rach bem Progrefionsgesetze kann also bie Sache angesetzt werben , wie folgt:

#### Erpanfive Rraft.

Gyratoria 21ttraftive

Initium corporifationis

Explosio

Nitrum — et — fal plus minu

plus minus

Sonflituirende

Eigenschaften

Die Erde.

Das Gange tommt nun fo angufegen.

Acidum universale.

Reich ber Krafte. Erpanfive Kraft. Attractive. Repulfionefraft.

andionosculte .

Mudbehnung. Attraftion. Burudftoffen.

Lichtstoff.

Barmeftoff.

Roblenftoff - alfalifcher Stoff.

Meiner Luftftoff.

Moffetluftftoff.

Firer Luftftoff. Stoff der Bitriolfaure.

Stoff ber Echwefelfaure.

Stoff ber Salpeterfaure.

Bolatile.

Spirituale. Fixum.

Alfalifche Ctoffe.

Acidum.

Alkali. Keuer.

Luft. Waffer.

Nitrum. Schwefel.

Calz.

Erbe.

Das Gefet ber Formenbilbung ift brenfach.

Das Bolatilifche ift tonifch.

Dier erzeugen und bilben fich bie Mttionen.

Meich ber Bir. fungen.

Sier mirten bie

Effette in Ctoffen.

Beid ber Wolgen und Rorportiationen.

Bier bilden fich tie Sprmen.

Sier verforpern

Das Mugige fpharifch.

Das Fire befieht aus Länglicht und Bermischtem, Jede ervansve Kraft wirft linjenibrmia :

fo auch die attrattive und gurudftoffende.

Jebe gahrende Rraft girtelfbrmig oder gpratorifch.

Mile Grundformen verhalten fich nach dem Plus, minus der Bolarilität, Küßigsfeit oder Firität eines Wesend; darinu liegt der Grund der Berschiedenheit ale ter Erysfallisationen.

Aus ben Formen bilben fich endlich die Bergebrerungen , und wie dieses geschehen ift, zeigen uns bie Progresionsgesetze in fernerer Ordnung.

Mnn tvar Feuer, Luft, Maffer und Erde in Formen ba; — wie nun die Artifte in ihren Wirkungen bie Stoffe, die Stoffe in der Folge die Formen hervors bracten, so mußten nach ben namtichen Gefege fich die Formen sammtlicher Abrere bilden.

Wir betrachten nun in unferer Welt 3 Reiche; bas anmalische, segetabilische und mineralische, und bas Trage ift: auf welche Art wurden biese in ber Nas tur erzeugt?

Wir haben im Borftergebenden icon bie gwo agirenden hauptfrafte in der Ratur bemerft; als die Aftion und Roaftion, und um mehr Deutlichfeit über ben Gegenstaud gu verbreiten, fegen wir felbe nach dem Progregionsgeselge an. Acidum Alkall

Grift Ropper
gens univers. Patiens univers.

Mas Foemina

Baffer und Grbe.

Mas Fo

Reuer und Luft

Es ware überfidfig bier ju wiederholen, mas in ben obigen Tabellen ichon erklart worden ift.

Die Aftion und Realtion bildete also nach bem Gefes der Krafte und Eraben gener, Luffe, Wasser ben Erabe alles Jrvidsche; und durch das, was den irröffen Körpern zum Grunde liegt, alles Obere, oder was wir Jimmisches nennen; ich verstehe hierunter die Elevientarweit.

Ruf muß man bier bemerken, daß die oberen Kräfte in hervoebringung ber animalischen, vogefablis chen und mineralischen Korper nicht mehr rein wirten, voer positive, sondern inskrumentaliter burch die Roaktion der Erde, oder mediate.

Menn wir nun ben Erbforper betrachten, muffet wir uns felben als eine Mifchung aler obigen Utrafte, Stoffmifchungen und Korporifationen vörfellen; - bet in gyratorischer Bewegung immer hervorbringt, und int welchem bas hervbegebrachte wieder zerscher wird nach ben Geschen ber eisten Krafte, und ber nothwendigen Scholkung bes Gleichen vom Ungleichen.

Die Bervegung ift baher bie Ursache aller Erscheisungel, durch fie geschieft die unenbliche mobifigirte Schhpfung nach Grabationen ber Urstoffe, die immer ihren Gesehr folgen.

Die Bewegung ist die Grundursache von Zeit und Raum; diese formet die großen Tapete, worauf die Erscheinungen hervorkommen und wieder verschwinden.

Raum und Beit find also bie Formen aller Erfcheinungen; fie muffen baber als basjenige gedacht werben, worinn alle similiche Objette erfcheinen.

: Sie find an fich felbit teine fur fich bestehende wirtliche Diefte, ihre Realität und Birklichfeit hangt blos von ben Dingen ab, welche in ihnen wahrgenommen werben,

Alle finnliche Objekte erscheinen in Raum und Zeit in ber nämlichen Form, die uns außer Raum und Zeit mathematisch begreisisch sit; alle ihre Berhälmisse untereinander kann daber der Berfand vergleichen, und allgemeine Cage daraus bilden.

Nach dem Progrefionsgefete wird Raum und Beit folgendermaßen angefett.

| 3ahl . r     |             | Form     | ī        |
|--------------|-------------|----------|----------|
| Progregion 2 | ' · · · · · | Maag     | 2        |
| Beit . 3     | × 1         | Raum     | 3+       |
|              | ewicht .    | 1        |          |
|              | Broße       | 3, 111   |          |
| 11919.1.     | brper,      | 4. 2 690 | . 233. 4 |

3 Jahl

Progresion

5 Form

Maag 6

Main

Groge

Gewicht

Korpergefeß

Die Rrafte verhalten fich nach Bahl, Progregion und Beit.

Die Birfungen nach Maaß, Form und Raum.

Die Korporisationen nach Gewicht, Große, Rots pergefet.

Da die Jahlenlehre und eben auf ben Gegenstand bon Zeit und Raum leitet, fo wird es nicht unschiede bin fenn, einige beutliche Sinnbilber bavon angufuhren.

Die Begriffe des größten Theils ber Menichen hans gen immer am Grobsinnlichen, und konnen fich fetten Aber die Materie hinansichwingen.

Sie berufen alle hobere Mahrheiten vor ben Richterftuhl ber Sinne , und beurtheilen baher nothwendig vieles falfc. Mit bem Maage ber Sinnlichfeit laft fich bas nicht meffen, mas ber Sinnlichfeit sum Grunde liegt.

Daß es außer ber Zeit keinen Raum gebe, ift ben meisten unbegreiflich. Ich will mich bemußen, fo viel es moglich ift, die Sache deutlich gn machen.

Außer ber Zeit ift nichte als ein großes Ganges — eine Einheit; Die Berschiebenheiten find Werke organis scher Erscheinungen — find relatio.

Die Gegenftande biefer Belt erscheinen und mur in fo lang, ale wir fo und nicht andere organisirt find.

Die Struttur 3. B. unfere Auged ift fo organifirt, baß ift nur ein gewisse Maaß von Große anischaulich wird, und selbst dies Anschaulichteit verbalt fich nich nach verschiedenen Progressionen, und barinn liegen die gewöhnlichen Begriffe, die sich die Meuschen von Zeit und Raum machen.

Die Pflanze erscheint organisch, das will fagen: mehr simulich torporifert sure als die bie Luft, die sie umgiebr; wir nennen daber, was uns nicht so fichibar ift, Raum.

Ich fetge ein Cleichnig: Ich felle mir ein Blat Papier vor; das Papier ift ein Ganges; nun zeichne ich auf biefes Blat Papier eine Pflange: die Umriffe ber Pflange, die Linien, die die Pflange bilden, und mehr finnlich find, mehmen nan nach dem gewöhnlichen Mustruck einen Raum ein; die Pflange ift also nur Erscheinung im Raume; das Blat ist immer ein Gans

geb; zeichne man eine Pflanze weis auf weis, ober fowarz auf ichwarz, und man wird weber Ericheinung noch Raum haben: wenn man aber ichwarz auf neig, ober weiß auf schwarz zeichnet, so nird die Pflanze Erzsichtung, weil eben die Werichiedensielt der Karte die Untschiedensielt der Gezeichneten Pflanze zur Erscheinung bringt.

So ist auch das, was wir Zeit nennen, Erscheinung, die sich nach dem Maasse unserer Sinnsichteit werhalt; Aufgang und Niedergang der Soune, Tag wurd Nacht sind successive Progressionen, beständen nicht in der Abwechslung, so ware keine Jahrezeit, keine Beranderung des Tages.

Bergangenes, Jufunftiges und Gegenmart vershalten fich baher nach Zeit und Raum, und gehoren in biefer Welt zu ben Erscheinungen.

hier fund fie ber Succeffionsorbnung unterworfen ; bort ift alles permanent und emig. Ich tehre aber wieder zu dem Progreßionsgefeige gurud.

Diefes zeigt und, bag bas Ueberfinnliche im Raus me burch bie Formen,

und in der Zeit durch die Progreffion ober Jahlen fembar wird.

MUce, mas immer eriftigt, bat ehvor bie Moge lichfeit zu eriftiren gum Grunde ; biefe Möglichfeit tann gebacht werben,

Ich tann fie benten, ohne anch eine Anschaulichs teit von ber Sache zu haben; wie aber bie Sache exis

girt, biefes taun ich nicht benten, weil ich biegu eine unmittelbare, ober mittelbare Anschaulichkeit norbig habe.

Die geometrifche Linie eriftirt guvor mathematisch in ber Moglichfeit; sie ift bies intellektuel; ich kann nurbie Moglichfeit ber Erifteng benten, nm aber ihre Etgenschaften zu wiffen, ift sinnliche Erifteng noebwenbig.

Die Bewegung bes mathematischen Punfte' zieher eine knite, und burch Unschung ber geomekeischen Lieut, wied, welcher die mathematische zum Grunde liegt,, und mit selber eine reale Achnlicheit hat, tann ich burch, abstratte Betrachtung bie mathematische knite erkennen,

Wir feben, flar ein, wenn wir aufmerkfam femwollen, daß alles, was immer eriftirt, nur finnliche Expression aberfunlicher Dinge ift.

Das, was also bem Sinnlichen zum Grunde liegt, verhält sich nothwendig nach ben Clefcgen ber Bewegung, weil bises ber Entstehungsgrund aller erschaffenen Ding, ge, und die Ursache ber Eristenz der Zeit macht.

Spor ich zeichne, muß ich eine Materie haben, worauf ich zeichne. Go formitre fich Zeit und Raum, die erften Komen, worauf alle Gegenfläche diefer Sinzusenwelt erscheinen. Die Zeit zeichnete gleichfam der erften Umriß, und so wurde der Raum. Die Zeit hat die Progressonszeiche, der Raum die Erprefison der ersten Berhältnisse oder Aunsten und Linien jum Erunte

Zahl. Progreßion Zeit

Form Maag Raum

Mathematik.

Bablenlehre erite Biffenfchaft.

Gewicht .

Große Rorper Phofif.

In ber Natur ift nur eine urfprungliche Rraft als bie Quelle aller Dinge.

Mus biefer Quelle emaniren alle Rrafte; - biefe Rrafte folgen ihrem Progregionegefete.

Die Wirkungen biefer Rrafte find bie Urfachen der Eutstehung ber Urftoffe aller Dinge.

Diese Urstoffe verhalten fich wieder nach dem namlichen Progrefionsgesege und bilben die Elemente, wels de inder Folge die erften Korporifationen erzeugen durch Sauers und alfalische Stoffe.

Die Bewegung, bie alle erzeugte Urstoffe, Dinge-Stoffe untereinander treibt, bringt alles hervor, was auf biefer Rorperwelt ift, nach ben namlichen Geseben.

Dir haben bereits erklart, bag bie Zahlenwiffenschaft fich ber grabischen Zahlenformen bebient, um das nit zu operiren. Diese Zahlenformen find alfo reprasentative Bilber ber Progrefionsordnung der natur, die berjenige bes trachtet, der bem Naturkalful etwas unterwerfen will.

Idhlen und Numeriren ift alfo nichts anders als. ein Ding, bas blos benkbar ober finnlich erifitet, in feie me Progresionsbordnung fetzen, und es in biefer Orbenung betrachten.

Wie wieberholen das Benfpiel, das wir ben ben, gbttlichen Jahlen und ben Eigenfraften Gottes geges ben baben.

Liebe.

Beigheit.

Bahrhe

Gerechtigfeit.

Gute

### Gdbnheit.

Man glaube nicht, daß diese Ansetzung willfichen, die ift; sie verfalte fich nothwendig nach der Progree, stionbordung der Dinge, wie wir im nachstehenden Bepaspiele dentlicher erflaren wollen.

Bir feben, es murbe uns aufgegeben, die Erie, ftenz Gottes burch bie Zahlenlehre zu beweisen. Bir, wurden fo zu Werke geben.

# 200 Auflofung.

Milgemein fagt man, es giebt einen Schopfer als ler Dinge, ben man Gott nennt.

Bir wollen feben, was die Progrefionelebre biera

Wenn Gott ber Schppfer aller Dinge ift, fo minger nothweibig nach bem Progreffonsgesetz, als eine-Ginbeit betrachtet werben, benn nur bie Einheit ift, vor allen Dingen.

Die Ginheit ift die Quelle affer Bablen, ohne felbft: Babl au fepn.

Alfo ale Einheit betrachtet ift Gott bie Saupte Quelle aller erichaffenen Dinge, wie Gine bie Quelle ale ler 3ablen ift.

Nun wollen wir feben, ob es auch wirflich fo eine Einheit in ber Ratur giebt, bamit man uns nicht befculoigen tann, wir hatten etwas vorausgesett, bas nicht ware.

Die Beobachtung zeigt uns, baß alles, mas exis flirt, sich nach Progrefionsgesetzen verhalte; wir erslangen asso a posteriori ben Beweis der Existenz eis per Einheite.

Mun mollen mir feben, ob diefe Ginheit von ber Materie verschieden ift.

Die Materie verhalt fich nach Bahlgeseigen, und tann baher bie Ginheit nicht fenn.

Die Bahl kann nicht eriftiren ohne Ginheit; ---

Da wir nun burch die Progressionspordnung übergengt find, bag eine Ginbeit in der Natur, und diese Einheit von ber Materie verschieden ift, so wollen wir nach den Jahlengeiegen auch sehen, ob biese Einheit ein bententes Wesen ift.

Die Boraussetzungen haben bewiesen, daß Gott als Einheit betrachter, die Urquelle aller Weien, ift — Eine Einheit, von der alles tonnut, wie die Jahlen aus der Quelle der Einheit.

In der Natur beobachten wir vernunftige denkende Wesen; die Einheit nung also norswendig ein vernunftiges denkende Wesen sein, denn in der Progression kann keine Eigenschaft liegen, die nicht in der Ducike der Progression liegt. Wie das Licht norswendig versändigt, daß die Quelle des Licht kicht seyn muß, so verfündigen denkende Wesen, daß die Quelle denkender Wesen nortwendig ein denkendes Wesen seinen muße.

Derjenige, der nicht fabig ift, tiefer als der Autagemensch zu benten, wurde mir hier vielleicht eine wenden: da in ber Progression ber Dinge im Schopfungesingteme auch Baume und Pflanzen sind, und Gott die Quelle aller Progressionen ift, so konnte Gott auch als eine Pflanze oder ein Baum betrachtett werben.

Bie falich dies Denken mare, zeigt uns bas 3able Gefes,

In ber Ratur besteht alles aus Rraften, Bir-

Die Folge ift aber nicht die Wirkung, die Wirtung nicht die Kraft, das hervorgebrachte nicht bas Bervorbringende, wie die Einheit nicht die Zahl ift.

Das hervorgebrachte liegt nur in ber Möglicht feit hervorgebracht ju werben im hervorbringenben,, wie die Möglichfeit ber Schhpfung eines Baums ober einer Pflanze in Gort lag,

Da, Gott die Quelle aller Krafte ift, fo kann er nun als eine Einseit betrachtet werden, benn in allen, Jahlen ist die Einheit allein Kraft, sie bringt alle-Bablen hervor und wirft in allen, ist überall gegenwärtig, erhalt alle Zahlen, ohne sich boch je mit ben, Jahlen zu vermischen,

Die Wesenheit eines Gottes ift also bie Wesenheit einer Kraft, und bie Kraft tann ibre Wesenheit ber Wirtung, mittheilen, ohne daß sie selbst Wirtung wird, sondern sie bleibt innner Kraft, auch da, wo fie wirft.

So theilt die Einheit allen Jahlen ihre Wesenheit mit, bleibt immer Einheit, ohne je eine Jahl zu werben.

hierans feben wir, baft die Dentfraft vorzäglich bie Ginheit fonftituiren muß.

Sier konnte man noch einwenden : Menn bie Gins beit mehrere Rrafte in fich hat, fo bort fie auf Gins beit zu fenn, und wird ein Infanmengesetzes. Mein , wie wir schon erklart haben, ist die Einheit nicht auß Kräften. zusammengefett , sondern Urrfraft, wie die Einheit nicht auß Jahlen Jusammengefett ist, sondern die Duckle aller Jahlen. Ihre Eigens schaften dußern sich erst im ihren Wirtungen; wie, x ewig Eins bleibt, 2 Juen, 3 Drep, aber erst and ber Progression der Einheit besteht, ohne das Einsache zu werübern.

Die Gottheit ift also eine Einheit; ibre erste Progressionen mußen also nothwendig gestlige Progressionen fenn, und das, was die Möglichteit der Existenz sonsstiert, muß nothwendig der Existenz worrangehen.

Run fommen wir guf bie Eigenschaften biefer Einheit,

Wir haben fie oben angefest unter Liebe, Mahrbeit, Beibeit, Gute, Gerechtigfeit, Schoubeit: wir bemonftriren nun, bag biefe Unfegung nicht williante fich ift.

Eine bentenbe Ginheit muß alfo einen Grund has ben fich ju manifestiren; eine Urfache ihrer Manifestas sion, Progregion.

Diese erften Grund nennen wir in der gottlichen Ginbeit Liebe, weil liebe bie Quelle alles Guten ift, weil alles Gute bere Option ber Liebe forworgebrache wird, von der Liebe fommer; weil Gutes hervorbringen lieben ift; weil Liebe eine erpregive Kraft-ift, die überall den Thynes in der Natur hat, und die Expresionskraft jur erften Kraft macht.

Wenn

Wein nun die Grundursache jur Nanifestation da ift, so muß die Manifestation nothwendig erfolgen, wie die erste Jahl nothwendig erfolgt, wenn die Eins heit procedirt, wie die Linie nothwendig wird, wenn der Punkt sich bewegt.

Menn nun die Grundursache gur Manifestation da ift, die Manifestation wirflich erfolgt, so ift die Mahra beit da, beim Mahrheit ift die Eristen ber Sache; die Sache felbit, durch bie sie wird, burch die fie erfs flirt.

Wein eine Sache etistit, so unth fie gewisse Berhaltniffe haben, daß sie eristiren kain; gewisse Ges fege, nach welchen sie eristiren kann; die Quelle, wod einn alle diese Berhaltniffe in einem ersten benkenden Wesen liegen, jit Weisbeit.

Eriflirt eine Sache, und gwar nach Gefegen, fo maß fie einen 3wed haben, warum fie eriflirt; bies fer Zwed ift nochwendig nach ben Progreßionen ber ersten Einheit — Gate.

Diefe Gfte muß wieder Berhaftniffe gu den eris filtenden Gegenftanden haben, und die Quelle diefer Berhaltniffe wird Gerechtigkeit.

Das erfte Organ, tworinn fich alles obige fongens trirt, ift bie Quelle ber harmonie, ber Schonheit; fit ben gottlichen Jahlen die erfte Reaktion der Drepkraft &

Diefe außert fich im Innern ober Meußern, im Geistigen ober Ropperlichen, in 7 und 8, und fonftis tuirt 9; bie Gigenschaften bes Universums xc.

Hier=

Bieriem liegen Die erften Progreffionsgefest.

Menn nun einige behaupten wollten, die göttlichen Eigenschaften waren nicht recht angesetz; man könnte die Nochheit eber die Allmacht zc. als die errste Eigenschaft anseigen, so belehrt uns die Progresssionschepe, daß Leine andere Progression in den görtlichen Eigenschaften möglich ist, als die, die wir anges geben haben. Der Neweis ist diese, die wir anges geben haben. Der Neweis ist dieser.

Wenn Gott außer der Zeit betrachtet wird, fo ift teine Eigenschaft ben ibm weder die erste noch die letze, sondern fie finden sich alle in ihm vereint, so wie sich alle in der Zuhgeit verseint finden.

Die Progreffion beffinimt erft die Jabigefete und bie Offenbarung; Die Schopfung erft Gottes Eigensichaften.

Bor ber Schhpfung ift Gott die Quelle ber Liebe, ber Bahrheit, der Gute ze, in ber Schhpfung werden Liebe, Bahrheit, Beisheit, Gute feine Eigenschaften.

Wenn man Allmacht als ble erfte Eigatichaft ans geben wollte, so belehrt und die Jahlenlehre, daß Allmacht nicht zu ben Eigenschaften, sondern zu der Wesenbeit Gottes gehört; als ein denkendes Wesen muß Gott einen Willen haben, und die Allmacht in Gott liegt in seinem Willen: denn das Universum schoppin zu wollen konnen für Allmacht.

Diefes Ronnen ift allmachtig fenn; bas wirkliche Schopfen aber ift lieben; Liebe gehort zu ben Gigenichaf:

2-

Maften, und ehevor man liebt', muß man lieben tonnen; — und lieben tonien gebort ju ber Befenheit eines bentenden Wefens.

Nachbem bie benifbare Progregionsordnung fich mit intelleftruellen Gegeuftanden beidbaftigt, fo ift es nothvendig bie Einheit und die Urt ibeer Progresion femien ju lernen.

In ber natur find Araffe, Birkungen und Holgen; biefe konstituiren alles, was existier; Rraft wird als z angesetz, Wirkung als 2, Folge als 3.

Wenn man fragt: Marum? so ist die Autwort; weil die Progression in der Natur so ist; weil teine Bufrung ohne Araft feyn tann, teine Folge ohne Miratung und Araft, und Araft der Wirtung, und Wirstung der Folge vorangeft,

Die Sinnenwelt hat mit Wesenheiten, die blos benton find, und mit Korpern, die dem Ertenntnissvermögen burch Erfahrung unterworfen werden tonnen, ju thun.

Dentbare, Befenheiten find and Araften, Birtungen und Folgen bestehenbe, blod bentbare Gegenstände, ale wie: Beift, Seele ic.

Rorper find gufammengefette, finnliche Gegenftans be, die durch Erfahrung gertheilt, gerlegt, und auss einander gefette werden tonnen.

Rorper fonnen gertheilt und aufgelbst werben

1. in mechanische Theile.

- 2. in ihre Beftanbtbeile.
  - a, Diese in ihre Kormen.
  - 4. bie formen in bie Elemente.
  - s, Die Glemente in Rrafte.

Die Beffanbtheife ber bentbaren Befenheiten find

- 1. Eigenfchaften.
- 2. Qualitaten.
- 3. Quantitaten.

Diefe liegen in jeber Befenheit in ber Mbglichteit ober in ber Birflichfeit.

Liegen fie in ber Mbglichkeit, fo nennt man fie folummernde Rrafte; — in ber Wirklichkeit bebende Krafte.

Ich softe ein Bepfpiel. Im mathematischen Puntste liegt

- t. bie Möglichkeit fich ausbehnen ga tonnen. Diefe tonflitnirt feine Wefenheit.
- 2. Die Mbglichtelt fich auf eine gewiffe Urt ausbehr nen gu tonnen; biefe touflituirt feine Gigenichafteit.
- Die wirfliche Ausbehnung, biefe fenflituter feine Qualität, die fich nach bem Maaf feiner Energie verbalt, wedurch die Quantität der Ausbehnung entflehr.

Co entfteht in forperlichen Gegenftanden

Zahl .

Maaß . 2 Gewicht 3.

In

In bentbaren Gegenftanben

Rraft . 1 Wirfung 2

Folge . 3.

So lang der Puntt bentbar ift, heißt er intel-

Wird er meßbar, so ift es ber geontetrische Punkt, und unterscheiber sich von dem inathematischen ober denkfacen, wie Jahl, Maaß und Gewicht sich von Kraft, Wirkung und Folge unterscheiben.

Die erste hat bloß die benkbare Erifteng gum Ges genstande; die zwepte die Realitat, die der finnlichen Erfahrung unterworfen werden kann.

Wenn man mit ben Naturgaften rechnen will; muß man die Progrefionbordnung der Natur genan beobachten.

In ber natur giebt es Wefenheiten ober Effen. jen; biefe find blos bentbar, ober finnlich, und bie Progregion geht bann folgendermaffen:

> Effeng, Substang, Korper. Eine Wefenheit.

Ein Beftehenbes. Ein Korver.

Jebes von biefen tann betrachtet werben nach feinen

Rraften , Eigenschaften, Qualitäten , Quantitäten.

Sebe Wetenheit, jedes Bestehenbe, jeder Abrufer fann bies für sich als ein Ganges, ober auch in seinen dentbaren, ober wirflichen und reellen Bestandtheilen betrachter werben.

Dentbare Bestandtheile find Rrafte, Birtungen und Folgen.

Wird eine Befeuheit ein Bestebendes, ober ein Abrper bloß für sich betrachtet, so finder man nur 3 Progresionen; als dentbar entwickeln sich allgeit nur 3 Progresionen, die die Bestandtheile des Innern sind, als:

Rraft, Wirfung, Folge. Unfang, Mittel, Ende. Gebante, Wille, Handlung, Soune, Licht, Warme 2c.

Betracht' ich aber eine Befenheit; ein Befiebenbes, ober einen Kopper in Rideficht feiner reellen Gigenichaften, fo find 4 Progregionen in ber Natur, als:

1-

Kraft . . . 1 Wirfung . . 2 Folge . . 3 Produkt . . 4.

Linie

Wenn man nun genan bemerft hat, unter wefs Gem Gesichtepunkte ber Gegenstand zu betrachten ift, fo bringt man ihn auter die Rechnung ber 10 3ablen.

Ift er ein bloß bentbarer Gegenstand, so gebote er entweber unter die Jahlen der gettlichen oder geistligen Progression, oder der übrigen bloß bentbaren Progressionen, nub in jedem Falle wird er nach den Progressionspahlen der Ratur so betrachtet, alb:

î

| Sein Gefet und Berhaltniß                        |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| Ceine Befenheit                                  |     |
| Gein weiteres Berhaltniß                         |     |
| Cein Ganges                                      | ,   |
| Diefes in feinem Innern                          |     |
| Ju feinem Meußern                                |     |
| Das Innere und Meufere gufammen ober             |     |
| fammtliche Eigenschaften                         |     |
| Cein Berhaltniß im Gangen , ober bie Ctuf=       | 3   |
| fe, auf ber ber Wegenftand im Univers            |     |
| fo fleht.                                        | 10  |
|                                                  | 10, |
| 3. 3. Ueber bas Babre.                           |     |
|                                                  |     |
| Quelle bes Bahren                                | 2   |
| Existeng bes Wahren                              | 2   |
| Mittheilung und Gefet bes Bahren                 | 3   |
| Abfolutes Bahres                                 | 4   |
| Relatives Bahres                                 | 5   |
| Pofitives Bahres                                 | - 6 |
| Sittliches Bahres                                | . 7 |
| Phyfiches Wahres                                 | 8   |
| Sittlich= und physisches Bahres vereint betrachs |     |
| tet giebt bie Eigenfchaften                      | 9   |
|                                                  | IO. |
| Wahrheit.                                        |     |
| Ceten wir nun die Frage:                         |     |
| Wie fann ber Menfch gur Wahrheit gela            | ns  |
| 1?                                               |     |
| 36 frage alfo guerft: Das ift Babrheit?          |     |
| ~ 4 1-10- mile duerles apun ilt apunlihett :     |     |

Ich finde in ber Progregionsordnung, bag Bahre beit Eriftenz ber Sache, wirkliches Dasenn ift - bie Sache also selbst.

Es gehört also jur Bahrheit , daß ich das Gigna ge tenne — vollfommen fenne. In der Progregionsordnung des Wahren finde

In der Progrefionsordnung des Wahren finde

absolutes . . 4
relatives . . 5
positives . . 6
sittlices . . 7

fbrverliches . g.

Wahres gebe. Um vollständige Wahrheit zu haben, muß ich also beutlich die gange Progressionsordnung der Babrheit kennen. Wie kann ich aber diese Progres flonbordnung kennen lernen?

Durch bas, was die Progregionsordnung tauftis tuirt, ober, burch die Zahlgesetze der Natur.

Run will ich biefes Resultat in Biffern zeigen. Ich fete an

abbire fie gufammen . 30

Ich besomme also ein reprasentatives Bild ber Oreptraft zur Simmlichteit — 3 zu o, wodurch mir gezacht wird, bah biese Progressionen der Bachtbeit nur in der Simplizität liegen — außer der Simplichteit in Gott ift nur absolute Machtbeit.

Ich fetse nun bie Jahl ber Wahrheit, die in der ersten Progresson 2 ift, zu der obigen Jahl 30, so ers hatte ich 32, oder bas reprüsentative Bis, wie fich das Intellettuelle zu einem aus Geift und Abrper zur sammengesetzen Weien verhalten tann, als 3 zu 2.

Diese Jahl abdire ich zusammen 33, so erhalte ich 5, ober die sinnliche Ersabrung, daß namlich der Wensch mur durch seine Sinne Mahrheit erhalten kann als Ersabrung.

Run zeiget und bie Progrefionstehre, baf 5 bie Scheibungegahl ift.

Da aber ber Menfch ein gusammengesettes Wefen ift — aus Abrer und Geift, so multipsigire ich bie Ball mit 2, und ich erhalte amal 5 ober — 10, bie Ball ber Bahlen ber Ratur.

Das berechnete Resultat ift baber folgentes :

Der Menich fann Bahrheit finden - im Ahrpere lichen burch die Ginne und Erfahrung:

im Dentbaren burch bie Bablen ber Ratur.

Freilich gehört viel Uebung bagu; allein man muß nicht gleich mit harten Aufgaben anfangen. Ich will in ber Fortsehung eine Menge kleiner und leichter Aufe gaben anfuhren, um die Sache foviel ale moglich gu erflaren und bentlich ju machen.

Man wird grant fagen: wie erlangt man bie genich Kenntnis ber Bilbervorstellung ber 3abien? und ich tann bierauf nur antworten: burch fleißiges bfteres Stubieren ber gebn Raturgabien.

Zahlen find nur Berhaltniffe, und muffen allezeit auf die gehn Quellzahleu wieder reducirt werden, wie bie Benfpiele, die ich gab, genug beweifen.

Ich fetge ein leichtes Benfpiel an : Ich will eints ge Berhaltniffe zwischen Marme und Machethum finben. Ich fetge an

| Soune .             | Licht     | 2Bårme        |
|---------------------|-----------|---------------|
| 1<br>Hervorbringung | Wachsthum | 3 . Zeitigung |
| Eagmen .            | Blithe    | Frucht.       |

Ich finde alfo, baf fich ber Wachethum nach bem Licht verhalte, und bie Zeitigung nach ber Marme.

Diefe Entbedung wurde auch erft furglich von ben neuern Philosophen gemacht.

Der Bachethum verhalt fich jur Bluthe, wie die Beitigung jur Frucht.

Der Saame ift Rraft; bie Blathe Birtung; bie Brucht Folge,

Bie fich bie Birtung jur Kraft verhale, fo ber-

Mill man nun einen andern, nicht blos bentbaen Gegenstand, ale: Geist, Geele, Mahrheit ic. betrachten, so beobachte man genau, unter welches Reich, biefer Gegenstand classifigirt werden, musse,

Die Reibe fen, folgende :

Reich ber Kraftes. Reich ber Clementes. Reich ber Formen. Reich ber Corporisationens.

Unter biefe Reiche wied bas Innere ber Narur,, bie Bestaubtheile ber Sachen, Formen, Corporifation nen, und verschiebene Gegenfande ber Chomie berecht, net und analysiet...

Wie die Krafte, Urftoffe und Formen clasififgirtwerben, habe ich bereits oben angeführt und erflart,

Beb jeber Berednung ift allzeit nothwendig, bie: Jahlenprogrefion als Berhaltnifbild gu betrachten.

Alle Jahlen, wie wir schon erklatt haben, wennfie in ihrer unwerischen Progressionsberdung fieben, fellen bloß Berhattnise vor; biese Berhattnisse geben, bis auf hundert. Sich erklare es durch ein Bepfpiel,

3ch nehme wieder bie Gigenschaften Gottes.

I liehe

Beisheit

Wahrheit

Gerechtigfeit.

Sitte-

g Körperliches

Geiftiges

Bereinigung von benden, . 1 10. Univerfum.

Schonheit

Dieß find bie erften gehn Bahlen ; nun tommen

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

1x ift bas Bilb bes Berhaltniffes ber Eigenichaft ben Liebe ju ber Befenheit ber Gottheit.

- 12 Berhaltnif ber Liebe ju ber Bahrheit.
- 13 Berhaltniß ber Liebe gu ber Beiebeit.
- 14 Berhaltniß ber Liebe ju ber Gate.
- 15 Berhaltnif ber Liebe ju ber Gerechtigfeit,
- 16 Berbaltnig ber Liebe ju ber Schonbeit.
- 17 Berhaltniß ber Liebe im Geiftigen.
- 48 Berhaltniß ber Liebe im Rorperlichen.

19 Perhaltniß ber Liebe im Geiftigen und Rorper-

## Dun tommt

- 20 ober die Realisation ber Liebe im Universo in ber Wahrheit.
  - 21 Berhaltniff ber Bahrheit gu ber Liebe.
  - 22 Berhaltniß ber Bahrheit gu ihr felbit.
  - 23 Berhaltniß ber Bahrheit jur Beisheit ic.
- So formiren bie 3ahlen reprasentative Berhalts uise durch die ersten zehn 3ahlen bis auf 200; und bann find alle mögliche Berhaltniffe progressive erz schopft.

Will ich weitere Progressonen finden, 3. B. Ich mochte wissen, welche Berhaltniffe muß ich betrachten bey der Glite Gottes? so sinde ich die 4te Zahl als reprasentatives Bild.

3ch frage also, welche Zahlen find in der Ratur möglich, die 4 konstitutren ? und ich finde folgende

> 13 - 4 22 - 4

3ch muß alfo ben ber Gate Gottes betrachten 13, ober bas Berhaltniß ber Liebe gur Beisheit.

22, Das Berhaltnif ber Bahrheit gu ihr felbft, ober Erifteng.

31, Das Berhaltniß ber Beisheit gur Liebe.

Durch bie Existeng ber wirklichen Gute . . 22

entficht bas Berhaltnif ber Beisheit gur Liebe 3x

Diese gegenseitige Berhaltniffe fchliegen fich burch bie Bahrheit aneinander an.

Auf folche Urt geht man mit allen Zahlen ju Werke; Bur Erleichterung febe ich bier Progregiones Tabellen ben.

Diefe Progrefionstabellen werden durch auf: und abs fleigende Bablen in ber Progrefionsorbnung verfertigt,

## Mufgabe.

Man foll die Progregionsordnung von 7 aufegen.

Man gahlt bis auf die vorhergehende 3ahl ber Aufgabe nach numerischer Progresion, in diesem Falle also bis auf 6 in aufsteigender Ordnung, als :

23

3

5

Dann wieber bis 6 in abfreigenber Progregion.

Diefe gufammen abbirt geben

16 - 7 25 - 7

34 - 7

52 - 7

6r — 7

Auf biese Art fann man fehr leicht finden, welche Berhaltniffe man ben einer Bahl gu beobachten hat.

Die namlichen Regeln muffen ben jedem Gegensftande, über welchen man gablen will, beobachtet werden.

Da wir nun bas Zablen in ber Zahlenwissenschaft sattsam erklart haben, so wollen wir zum Zusammensehen in ber Natur (abbiren) schreiten.

Wie die Rettenreihe ber Dinge, die Progrefion ber Einheit ins Unenbliche, und die Gefege ber Dinge finden läft -; das Dentbare die Krafte;

fo entdeden wir burch das Jusammensehen die Wirtungen und die Erzeugung der "Dinge: benn wie die Zahlen nach der Progresson immer mehr Bestande theile Gesommen, so multipliziren sich die Krafte, Wirskungen und Folgen die auf die sinnlichen Werkbres rungen.

Die Ratur fest nach ben ervigen Gefegen bet Orbnung jufammen, und Die Betrachtung ber Gefege tibrer Rettenreibe beift und ihre Jusammensegungen finben:

und die ursprungliche Jusammensehung eines Dins ges, es fen bentoar ober finnlich, wird die Bahl bes Dinges genennt.

Alles beruht auf der Kenntniß der Ordnung. Der Menich denkt verbentlich, wenn er nach der Progres sionsordnung der Dinge benkt: — unerbentlich, wenn die Ueberschet der Kette in feinem Denkenderembgen unterbrochen ift; wenn er alles durcheinander wieft, und keine, Bafis für fein Erkenntnisperundgen hat.

Dariun liegt die Quelle aller Jrrthamer, der faliche Kalful ber Sinnlichteit, die nicht ind Junere dringt; die Birtungen fit rudfte aufieht, und Artifre file Fologen; — dariun liegt die Unvoduung, die im Geisterreiche bericht; — der Idealianus, Opperphysis und alle Schwärmereyen.

In ben Symbolen ber Alten findet man ein herra liches hieroglyph. Es besteht in gwo Pyramiden; its einer aufrecht flebenden, und einer umgekehrten.



Die erste — A nameten sie Experientia, die zweys fer V Ratio; und wolften daburch sigen, daß sie das Simuliche der Mensch die Erscheung habe. Das Simuliche der Mensch die Erscheung habe. The das Überstundiche hat der Mensch teine Erschrung, ausges nomimen in dem Progressionsgriebe der Einheir, wele che die der Vangschet; wodurch das große Sie-

roghyph entstund



gen unterworsen war, and welches die Vereinigung des Intellettuellen mit bem Sinuliden becutete, mits tels welcher der Wensch namlich durch die Ersabrung im Korperlichen, und durch die Zahlenschre, als das Meddinu der Bernunft, im Denkbaren alle eristiende Dinge seinem Erlemtnissbermbgen unterworfen fann, wenn er beyde gulammen realister, welche Keelgirche fie durch die Figur des doppelten Quaternars anderdesten, welchen obige zwo Ppramiden oder vielmehr Derepete zum Grunde liegen, wie nachstender hies roglyph vorstelle.



Der Menfch ift fumlich und intellettnel, das Mes bium finnliche Gegenftande feinem Erfenntuifvermogen gu unterwerfen, ift die Erfahrung.

Durch biefe fichließt die Bernauft von ahnlichen Durch mammen auf chnichen, welt die Ratur immer nach ben namlichen Geiegen wirft. Aus antomischer Erfahr rung eines zergliederten Meuschen schießt fie auf die funcer Beschoffenheit bes aubern burch die Geiege ber Antalogie.

Auf gleiche Art tann ber Menich im blog Denkbaren burch das Gefes der Analogie, das ihm der benkbate Progressionefalkul giebt, auf andere bloß deutbare Wecken nach dem nämlichen Gefege der Mnalogie schließen; benn nur das Progressionsgeset giebt ihm richtige benk bace Erfahrung burch das Arbeitum feines Kaltuls.

Bieber bilbeten die Menschen immer ihre Schlife aus Woraussemmen; biese Woraussetzungen beruhten auf Iben, die sie sich von den Dingen imachten; und da sich die Worstellungsart des Menichen organisch verbalt, der eine richtiger, der andere unrichtiges sieht, so baute er das Gebände seines Enstemm der vermeints lichen Wahrbeit auf schwankende Begriffe, das wieder zusamssell, wenn andere und richtigere Boen einer benkenden Araft die ersten zerschreten; so entstanden Soptemen über Spitemen, und das menschildige Ertenntnissormbgen hatte feine allgemeine Basis.

In ber Mathematit tamen alle Gelehrte überein, weil fie fichere Principien hat. Gben fo werben in allen Systemen alle Gelehrte übereins tommen, wenn fie ein ficheres principlum ihrer Bemunftichlife regie

Mahrheit ift in ber natur nur Eine. Riemand greifelt, daß 2 mal 2 — 4 macht, und eben fo faun durch das Progressionsgeset alles indgliche Denfbare analusitt werben.

Bey der Abbition im Naturfallul mig man betrachten, ob man eine bloß benkbare, intellettuelle Sache, ober eine phylifche gufannngefebre berechnen will.

Im erften Falle rechnet man mit Punksen, als 3. B. .. = 2 . = x ... = 3.

Die Ursache sit, weil die Empression der arabischen Zissen des Resultat des Bilbes der Progressionen, aber nicht das simple Bild der einstaden Progression durch ihre arithmetische Jissen giebt, 3. 28. ... kann ich nicht ansehen 1, 2, 3, denn 1, 2, 3 sik nicht mehr 3, sondern 6; also rechnet man im Dente durch weben der Abdition mit Puntern. = 2. ... ... ... ... 4. Das ist. ist gleich 2. ... weniger. est gleich 2. ... mehr ... sit gleich 2. ... weniger. est gleich 2. ... mehr ... sit gleich 4.

Die Punfte bilben bas Junere fonftituirenbe, bas, fich in ter arithmetischen Bahl im Gangen ausbrude, als:

|         |     | 4                |          |   |
|---------|-----|------------------|----------|---|
|         |     | A manufacture of |          |   |
| • • • • |     | • • • • •        |          | ٠ |
| 3       |     | 5                | 10       | _ |
| • ,     | ==  | 1                |          |   |
| • •     | === |                  |          |   |
| ٠٠.     | ==  | Δ                |          |   |
| 4       |     | =                | 1115 010 |   |

To bentbare Puntten fonftituiren 4 ansgebrudte Bablen von ber erften bis in Die vierte Progregion.

Um diefes beffer ju begreifen, muß man roiffen, bag bie Alten auch mit Linien rechneren, welche Are zu calculiren in unfern Zeiten ganglich unbekannt ift.

Sie festen bie Linie nach ber Progresionsordnung fo an :

Der ift 4; allein bis 4 entsteht, muffen ebvor 20 mbglich bentbare Berhaltniffe fepn, als: 1234

Muf gleiche Art rechneten fie mie ber Girfellinie





Die ersten Jahlen bis auf 10 find bie bentbaren Mbglichkeiten ber Berhaltniffe ber trummen Linie jum Cirtel.

Rach biefer Progreffonotheorie fann man alle mogliche Formen classifizien, die fich nach folgenden Grunds formen verhalten.



Die fernere Claffifitation ift bann:

gerade, nach der quer,

3irfel=

girfelformig, gegeneinanber. aufwarte, abwarte, feitwarte.

Durch diefe Berfetjungen laffen fich alle mbgliche Formen analyfiren.

Da wir bie Abbition ber Bablen ertlaren, fo führt nne bie Ordnung nothwendig barauf, bag wir einfeben lernen , was gefchieht ; wenn eine Bahl gu ber andern gefegt mirb.

Das Refultat , welches zwo zusammgefette Babs len geben, zeigt une burch felbe, als burch reprafentas tive Bilber wiederum an, was die Birfung ober Rolge ber Bufammenfetjung ift. 3. 2. nach ber Progregions= Drbnung verhalt fich Rraft, Birfung, Folge in nach= ftehenber Ordnung r. 2, 3, ober vielmehr ..

36 tann alfo bie Rraft einzeln betrachten , Die Wirtung einzeln', Die Folge einzeln: allein auch biefes einzelne Betrachten verhalt fich nach ber Befchaffenheit ber Dinge. 3ch fann Birfung nie ale z betrachten. fonbern als:2, weil Wirfung in ber Progregion 2 ift ; und Folge fann ich nie betrachten als 2, fondern als 3. weil Folge in ber Progrefionsordnung 3 iff.

Alles , mas eine Befenheit fonftituirt , perhalt fich in ber Matur nach dem Drengefete ; die Befenheit aber einer Sache felbft verhalt fich nach bem Biergefege ber Dinge, 3. 3. D 2

Gedanke, Mille, Sandlung, sind die konstitutiens den Theile der That: vor der That als dasjenige, mas berielben zu Grunde liegt, werden sie nach dem Dreps gesetz betrachtet; wenn die That wirklich erfolgt ist, nach dem Viergesche, als:

Gebante, Bille, Sandlung, That,

weil die That nur die Realisation der Sandlung bes Willens und Gedankens ift, die ihre fonftituirende Beftandtheile ausmachen, nach der Progressioneregel;

Vnum, par, impar, totum, reductio.

Denn wenn bie That erfolgt ift, so ift ihre erste Beziehung auf ben Gedanten; biefes ift 5; bann ber zweite Bezug auf ben Billen, biefes ift 6. Der brite te Bezug auf bie Folge ift 7; auf bie Ueußerung 8; biefe zufammgenommen machen bie Eigenschaften 9, bes Gangen zo.

Ich erflare biefes beutlicher. Ich analpsire 3. B. ein Gemalbe; nun existirt vor bem Dafepn bes Gesmälbes

- 1. Die Rraft gu malen , oder malen tonnen.
- 2. Die Birfung ber Rraft , ober malen wollen.
- 3. Die Folge, ober bas wirfliche malen.
- 4. Endlich bas Gemalbe felbft.
- 5. Diefes Gemalbe hat ben erften Bezug auf die Rraft bes Malers , oder auf das malen tonnen.

6. Den

- 6. Den greepten anf fein Bollen; ob er namlich ein hiftorisches Gemalbe ober eine Landichaft herftellen wollte.
- 7. Den dritten Bezug auf das wirkliche malen; wie die Maleren ausgestührt ist. Diese Ausführung errstreckt sich wieder auf die Kraft und Wirkung, woo von sie die Folge ist. Dieses konstitutiet das Junere des Gemäldes, dem Geist des Malers, seine Fårhisteit, seine Zeichnung.
- 8. Run tommt das Acuffere, ber Ausbrud des Innern Da muß die Kraft, die Fabigfeit und die Beich nung realifirt fenn, und ein Ganges ausmachen.
- 9. Diefe Realisation tonftituirt bie Gigenschaften 9
- 10. bes gangen, Gemalbes
- II. im Gnten ; ober
- 12. Chledten.

Auf gleiche Art geht man zu Werke, wenn man bie Bestandtheile eines Dinges analysiren will: da geht ber Progregionoweg zurud von 10 zu x.

Ich betrachte alfo juvor ben Rorper 10. .

bann feine Gigenschaften 9.

Diese find gusammgesett ans außerlichen und innerlichen. Die außerlichen find nur die Expression ber innerlichen.

Dann tommt man auf die Wirkungen ber Dinge biese beziehen fich gurud auf die erften Rrafte.

Ben ber Addition ift nur zu bemerten , baß bie 20=

Wenn ich Rraft und Wirfung vereinige; was ift bas Resultat ?

2 Birfung 3 Folge.

Sebante , Bille , Sanblung , That.

Wenn ich den Gedaufen mit ber That vereinige, - was erfolgt ?

Gedanke 1

bas Resultat ift 5, ober ber Gebante in feiner Reas lifation.

Benn ich Gebanke, Bille, handlung und That vereinige, was erfolgt?

Gebaufe x
Quille 2
Handlung 3
That 4

Ich erhalte 10 - die Bollfommenheit ber Sache - die Realisation der Absicht.

| , 0-             | ( | × | 4  | )- | -,0   |   | 1     | 215 |
|------------------|---|---|----|----|-------|---|-------|-----|
| Er will malen    |   | • |    |    | •. •  | · |       | 2   |
| Er malt wirflich | ٠ | ٠ | •  | •  |       | • |       | 3   |
| Das Gemalde      | ٠ | * | •, | ٠  | • :_• | ٠ | •. ** | 4   |

Die Summe 10 zeigt ben erreichten Enbamed.

## Sierans folgert man :-

- 1. Daß die Rraft ohne Bille, tobt fen.
- 2. Daß fich ber Bille nach ber Rraft verhaften muffe.
- 3. Daß der Wille wirfend fenn muffe, und 4. bağ bann bas Gange erfolge.

Ich febe ein ferneres Benfpiel. Ich mochte gern einem armen Freunde von mir helfen.

Der Bille ift 2; er fetet alfo eine Ginheit vorans eine Rraft helfen zu bonnen.

3ch fege ben Sall, bem Freunde fonne nur mit Gelde geholfen werden ; mir fehlt aber bas Geld , als die Rraft gu belfen.

Allfo ift mein Bille r - r; bie Rolge bavon o.

Bille mit Rraft vereint ift 2; ziehe die Rraft ab, bleibt I - biefes ift ber Bille; und bamit biefer realiffrt werben fann , muß er eine Rraft fuchen ,.. um 2 ju werden, und Folge und Realifation geben gu fonnen.

3d fann nun einmal nicht belfen; nun mocht' ich miffen , welche Mittel giebt es benn , meinem Freundeju belfen ? - Um biefe ju finben, muß ich bie Berge haltniffe miffen, in benen mein Freund ift.

Ich betrachte alfo meinen Freund I. Den Glaubiger 2.

Da finde ich 12 und 21; ich finde bas Berhalte viß meines Freundes jum Glaubiger und bes Glaubis gere zu meinem Freunde.

Entweber muß von Seite meines Freundes Anftalt gur Bezahlung gemacht, ober aber von Seiten bes Glaubigers Nachsicht und Nerschub gegeben werben.

Ich frage weiters: Was hab ich in dieser boppels ten Lage zu beobachten? hier befomm ich 3 Gegens fläube

Den Bahlung fodernben :

Das Gelb . . 3

13 — 4 22 — 4

31 - 4

Ich muß alfo beobachten ben Jahlen follenden in Rudflicht feines Berhaltniffes ju bem Gelbe.

Den Zahlung fobernden in Rudflicht feiner felbit : und die Summe bes Gelbes in Rudflicht beffen, ber bezahlen foll,

Das erfte Berbaltniß - 23 - giebt, ba mein Freund nicht bezahlen kann, die Frage: welche Mittel find ihm übrig ben Glaubiger ju befriedigen ?

Das zwepte — 22; welcher ift ber Karafter bes Glaubigers? ift er mein Freund? ift er geizig? wird — und kann er nachsehen? ift er reich ober arm?

Das britte gr; ift bie Summe bes Gelbes groß ober flein? muß baar bezahlt werben , ober in Feisen? ann man bie Sache burch Bechfel ober Bergichaft ber sichtigen?

Diefes Benfpiel erffart fattfam, auf welche Urt man ben ber Abdition ber Dinge zu Berte gehen muffe.

Bir haben ben ber Lehre von der Ausehung der Bahlen ichon erklart, daß die Zahlen von x bis 100 reprasentative Bilder verschiedener Berhaltniss fünd,

Ich fetze bas obige Bepfpiel fort. Ich betrachte weinen Freund als den Schuldner . . . . 12 und den Glaubiger . . . . . . 21

Diese Berhattniffe machen gusamm abbirt 33 aus; also liegen 30 und 3 Progregionen biefen gum Grunde.

Run wollen wir biese drenfig und bren Berhalts niffe untersuchen, nach bem Progressionsgesete.

Rraft.

33.

Urfache (x) meines Freundes, ber ein bringenbes Bedurinig hatte, eine Schuld ju machen.

- 2. Wirfung biefes Bedurfniffes , Gelb gu fuchen.
- 3. Folge , baß er wirflich ein Darleben gefunden hat.
- 4. Refultat, baf ihm diefer Darleber bas Gelb gab.
- 5. hieraus entspringt eine doppelte Berbindlichfeit bes Schuldners gegen den Darleber , und bes Darles bere gegen ben Schuldner, welche
- 6. die Berbindung hervorbringt ; biefe hat
- 7. innerliche Beftandtheile , Formalitaten,
- 8. außerliche. Diefe gufamm fonftituiren
- 9. die Eigenschaften
- 10. bes Schuldverhaltniffes meines Freundes.

Diefe to Anfegungen werden nun bis 30 und 3 gegen einander in verschiedenen Berhaltniffen betrachtet.

Durch bergleichen Berechnungen erschopft man ben gangen Gegenstand. 3. B. brauche ich ben Karafter bes Glaubigers zu miffen, so seige ich an :

- z. Die herrichenden Leibenschaften eines Menfchen.
- 2. Ihre Birfung.
- 3. Ihre Folge
- 4. in ber Gemutheart.
- 5. Diefe bezieht fich auf fich felbft und auf andere
- 6. in ihrem Betragen.
- 7. Das Betragen außert fich im Innerlichen burch bie Denkart:
- 2. im Meußerlichen burch bie Sandlungen.
- 9. Deufart und Sandlungen fonflitniren bie Gigen: ichaften
- To. bes Raraftere eines Jubividumme.

Ben jedem Gegenstande hat man immer die nams lichen Regeln zu beobachten.

Dann fest man nach ber namlichen Progressions-Regel die gufälligen Umftande hingu, wie bereits Beys fpiele erklart haben.

Die Subtraktion zeigt uns die erfolgende Resultate, wenn Rrafte, Birkungen und Folgen untereinander abgezogen werden. 3. B. Gedanke Rushing 3. That 4. Siehe davon ab 4. bleibt

6, ober bas reprasentative Bild, bas bie handlung moch nicht vollyogen worden ift, benn African inber Birfung ist 3; Reaftion 6, die sich erst in 7 realisfirt, und in 8 jur Erpression wird.

Sten fo verhalt es fich mit ber Multiplifation und Divission; benn bie Jahlen geben immer reprasentative Bilber von vermehrten ober vertheilten Rraften, Wirtungen und Hofgen.

Da wir die Art der Numeration, Addition, Subtraktion und Divisson der Zahlentlehre der Natur erkläre haben, so ist nun nothwendig, einige Begriffe von den Murgelgahsten zu geken, da die Extraktion dersels ben ein westentliches Stud der Zahlentlehre ausmacht,

Die Zahl 4 wird der aussitromenden Kraft, in der Körperwelt der geraden Linte; und die Zahl 70 der ruckewirfenden Kraft, in der Körperwelt der Eirkellinie, zus greignet. 4 ist daher die Zahl der Bewegung, oder der Altion; und 9 ist die Jahl der Andechnung.

Es ift nothwendig, fich deutliche Begriffe von dies fen Jahlen zu machen, wenn man in der Progrefiones Lebre fortschreiten will,

Die

Die Kraftzahl 4 oder die Jahl bes Quaternare ift bie nothigfte jur Bahlenkenntniß; sie zeigt die Progression der Kraft in der Korperwelt, bas will fagen :

jebe Rraft ift - 1.

Diese Kraft hat eine Wirkung; Kraft und Wirkung ift - 2.

Sede Wirfung hat eine Folge; Rraft, Wirfung und Folge ift - 3.

Die Folge hat eine Realisation: Rraft, Wirkung und Folge in ihrer Realisation - 4.

Da nun im Universo alles realisirt ift, so wird 4 bie Kraitsahl, Die den großen Quaternar aller Dinge konstituirt, genennt.

Aus tiefer Jahl entsieht die Jahl 10, oder bie Jahl bes Universume, weil 10 in 4 enthalten ift. Ich erflare es durch ein Bepfpiel.

Rraft 1

Wirlung und Rraft 2.

Folge, Wirfung und Rraft 3.

Realisation ber Folge, Wirfung und Rraft 4.

Diefe zusammgefetzt geben 10.

10 als Sinublid betrachtet ift das Werfaltniff der Kraft zur Peripherie x zu o — des Punkts zur Eirz kellinie, und wird daher 10, oder Numerus universalis genennt, weil alles, was immer eriftirt, in bem Bers baltuiffe ber Energie jur Ausbehnung beftebt.

9 wird die Jahl der Cirfellinie, oder der Ausbehaunnig genennt; und die Urfache ift, weil die Graft in ber, Ausbehnung den narurlichen Girkel bildet.

Um bievon dentlichere Begriffe gu haben, muß man fich druch den gewbhilden Girkel nicht irre mas den laffen; — ber mechanische oder geometrische ift weit vom dem Cirkel der Platur unterschieden.

Der Eirfel ber natur entfieht burch bie Bewegung einer Kraft gur Ausbehnung: - bert, wo bie Euergie ber Kraft anfibert, fungt bie Cirtuufereng an. 3ch erflare es burch ein Bepfpiel.

Menn ich einen Stein ins Wasser werse, so bibet sich ein Erfel; dieser verhält sich nach der Kraft des Murfs und dere Größe des Steines; beywes, Kraft des Murfs und Veröße des Steines, jusammen wiede den Fallpunkt, die Energie der Anddehnung. Gerade Linien strömen gleich vom Punkte aus nach dem Verzehltnies, deregie; wo diese ausschort, ist der Ansan der Einsellinie.

Dieser Cirtel ber Natur giebt uns bas Sinnbild ber Meußerung ber ersten Krufte - Die Aftion und Ents stehung ber Reaktion.

Alles, was Luebelnung hat, verhalt fich nach bem Gefete des Cirtels.

Durch bie Ausbehnung ber Rraft und bas Wieders gurfickjiehen in fich felbst entsteht die Bewegung aller Dinge.

Die Ausbehnungstraft ift bie erfte in ber Natur. Diefe, ba;sie fich wieder guruckzieht, wird Attractiones Kraft genennt; wenn fie sich wieder ausbehnt, Reapulfomstraft.

Es ift baber immer nur eine Kraft, wobon alle-

Bon ber Bahl 4 ift noch ju merten, baf fie bie Bahl alles Sinnlich : und Rorperlichen ift.

Die Geometrie führt alles Mefibate auf biefe 3ahf jurud', benn alle Triangel werben nur als Missellungen bes Quabrate betrachtet, ober als bas, was bem Quaternar gu Grunde liegt.

Man tann in der Geometrie ben Raum einer Ebne nicht bestimmen , ohne ibn ehvor in Quadrate einzutheis len :

inn Taim ben Raum ber eingetfellten Quabrate nicht berechnen, ohne felbe in Triangel abzutheilen, im bem man den Durchmeffer mit ber helfte ber Bafis multipligirt.

So kann ich teine Realisation ober forperliche Erichelmung nach ber Datur berechnen, ohne ehvor bie 3. Kraft, Wirfung und Holge zu claffifizien, die in ber Realisation als 4 enthalten find. Daber ift jebe Bahl, Die ein Befen erzengt, Die Babl, Die biefem Befen gum Maag bient.

Drey Progressionen erzeugen alles, was bem Simmlichen zu Grunde liegt; baber wird alles, was dem Körperlichen zu Grunde liegt, durch 3 gemessen ober berechnet...

Bier Progregionen erzeugen alles, mas finnlich und korperlich ift; also muffen durch 4 alle finnliche und borperliche Dinge gemeffen und berechnet werden.

Aus diefer Beobachtung ber Progregionsgefebe feben wir, baß es auch einen intellektuellen Quaternar giebt, ber sich ebenfalls nach Kraft, Wirtung, Bolge und Realisation verfalte: benn es ift nicht notimenbig, baß bie Realisation allgeit forperlich bleibend fep, 4. B.

Die That ift nicht Berperlich bleibend; aber fie ift bie Meatifation best Giebantens, Millens und ber hande lung, und hat baber bie Zahl bes Quaternars jur Ber rechnung.

Diefe Jahlenanalpfis ift fur bas Bohl ber Menfchsheit wichtiger als die der blossinnlichen , denn wir ents beden durch fie die Irrthumer in unsern Urtheilen.

Wir beobachten , daß Gebante und Wille die That ausmachen:

ŧ

Daß jede That eine Jahl ift, berer Bestandtheise Jaurlung, Wille und Gedankt find, umd bag, um die That anszumachen, die Progresion sich ganglich in der That spiece muß; so 3. 20. gehott zu einer bofen That

Diefe Progresion muß zusammengefest gur Bahl werben , als :

r. Petrus muß bog benten tonnen.

2. Petrus muß bog benfen und bog wollen.

3. Petrus muß bog benten, bog wollen, bog handeln.

Dann entfteht erft aus bem

bbß benfen ,

bog wollen ,

bog handeln, die bofe That bes Petrus.

Menn ich alfo urtheilen will, ob Petrus eine bba fe That gethan habe, und ob er ftrafbar fen, so muß ich alles bas erwägen, was die That fonftituirt.

1. Er muß bog benten; - hiezu gebort: bas Ine bivibuum muß bog benten tonnen.

Allfo muß man fich fragen: fann er wirflich bos benfen ? Bar fein Berftant richtig ? Bas gebort an feinem Berftanbe, bamit er richtig ift? - Bilbung. - bat er biefe Bilbung?

Bom Denten thumt man auf bas Bollen. Sat Vetrus bog bandeln wollen? Bas gebort jum Bollen ? - Sat Bobbeit fein Berg beterminirt, ober find es Umftante, Mangel an Ergiebung? Geboren biefe gu bem Individuum bes Petrus, oder find fie gu= fallig ? u. f. f.

Daraus laft fich erft bas Gute ober bas Bbfe ber That bestimmen, und welch eine fcbredliche Bermirrung zeigt une biefe Analyfie ben richterlichen Beurtheilungen! - Die weit find oft Die Richterftuble von ber Dahrheit entfernt, und wie ungerecht baber ibre Musfpruche !

Mile unfere Urtheile geben nicht meiter gurud als bis auf die That; ift die That gefcheben? fragt man, hat fie Petrus gethan? - itt erfolgt bas Urtheil.

Allein, nun fehlen mech 3 Progresionen - ber Sands lung, bes Wollens und bes Denfens, ober ber Rraft.

Die fann ber Menich biefe beffinmen? wird ber Richter fagen. De internis non judicat praetor.

Beld) abicheuliche Gimmenbung! Ift bie That nicht bie Mealifation bes Innern ? und ming baber nicht bas beurtheilt merben, mas bie Realifation fonftituirt?

Es ift nicht genng, bag bie That bewiesen ift, und bag fie Petrus gethan bat; es anuffen auch bie Sand:

Sandlung, der Wille, die Kraft bewiesen fenn; und fo bewiesen fenn, daß Petrus bog gebacht, bog ges wollt, bbg gehandelt, bbg gethan hat.

Wir feten diefes Benfpiel weiter fort, um die Bes griffe der Progresionblehre immer reiner und heller ju entwickeln.

Petrus mordete ben Jakobus. That 4. alfo Gedanke ober Rraft . I

Wille . . . . . . 2

Handlung . . . 3

Jafobus ift von Petrus ermorbet worben . . .

Welche Berhaltniffe hab ich hier gu betrachten?
Den Mbrber . x 1 x3

Den Mord . . 2 22 -

Den Gemordeten 3 | 31

Dieraus folgen bie Refultate

- I. Petrus muß gemorbet haben.
- 2. Der Mord muß fich barthun.
- 3. Durch ben wirflich Ermorbeten.

hier tommt. bas Resultat bes erfolgten Morbes: ober es ift ber Morb an Jatobus wirflich begangen worben; und tommt zu untersuchen und barzuthun, baß Petrus biefen Morb begangen hat.

hier kommen bie Beweistiftmer gegen ben Mbrber; dann fieht zu untersuchen; wie hat er ten Mord begangen?

Dann, mar Petrus ein Dorber ans

Ungefähr ?

Mus Umffanden?

Dber ans Bosheit und Ueberlegung?

Dann wird gefragt: was fonflituirt ben Mbrber aus Ungefahr?

2Bas ben Dorber and Umftanben ?

Das ben Morder aus Bosheit und Heberlegung?

Wie verhalt fich in jedem Falle Kraft, Wirfung und Folge gegeneinander; oder der Gedante, Wille, Entschluß?

Durch bie Analysse aller beier Dinge, nach ben Geichen ber in ber Natur liegenden Progressionen, entwicken sich alle mbgliche Gegenschne, die bey Bee urtheilung einer Sache betrachter werden muffen. Die Anwendung und Bearbeitung wird die Ausgaben gar febr erleichtern.

Id) fchreite weiter fort in ber Erflarung ber Be-

Wir haben binlanglich gezeigt, daß das Maag eis nes Dinges auch feine Jahl fif? daß Araft und Eners gie sich nach der Jahl verhalten, und daß badurch der gange Gegensland ersichoft werden kann.

Die Energie ber Bahl 4 in ber Ratur wird burch Multiplifation ihrer jelbft gefunden.

Die Arithmetif heißt die Bergebferung einer 3ahl mit fich felbst die Quadrargabl;

Die Quadratwurzel die Grundgahl, die mit fich felbft multipligirt worden ift.

Bufolge ber Arithmetif fann jebe 3abl mit fich feibif multipligiet werben; alfo bat jebe 3abl thre Quadratzabl, von ber fie bie Quadratwurzel ausemacht,

Die Zahlenlehre ber Matur unterscheibet fich aber barinn von ber Atribmetif, baf fie nur eine mabre Quadratzahl annimmt, von ber nur eine Quadrativurzel erifitte.

Wie die Zahlenlehre den Eirkel in der natur auffucht; so sucht fie ebeufalls die Quabratzahl und ihre Wurzel in der Natur auf.

Die einzige mahre Quadratzahl in ber Natur id. 26; bie mahre Quadratwurgel 4; benn fie bilbet die Quadratzahl in 4 Progressionen, wovon jede Progres sion wieder vier Zahlen hat.

Die übrigen arithmetischen fogenannten Quadrat-

Matur nur als Zahlenverhaltniffe gegen die Quadratgaft, und die arithmetische Quadratmungel als eine Zahlenwurzel im Berhaltniß gegen die Quadratmungel angeschen, 3 B.

3 mal 3 = 9. 9 ist eine arithmetische Quabrat=

Die Quadratzahl 9 gegen der Anadratzahl der Natur 16 betrachter zeigt das Berhältniß von 3 mach, wie die arithmetische Quadratwurzel 3 das Berhältniß zu der Anadratwurzelzahl der Natur 4 zeigt — das Berhältniß von 3 zu 4 — von 9 zu 16.

Se ift also bloß eine einzige Jahl als Quadratgabe, eine einzige Burged als Duadratmungel mit ber Einheit im Berhaltniß; alle übrige arithmetische Quabratzahlen und Quadratmungeln fann man nach bein Progreßionegesetze nicht als Quadratzahlen aussen, weit ihr Bethaltniß zu der Einheit nie viersach sepur wird.

Arde Jahl mit fich felbst multipflijfer giebt eine Proportionire Mittelzahf zwischen der Einheit und dem Produkte: daher ist das Produkt der mit sich multipflijfern Jahl zu der Wurzelzahf, was die Murzelzahf zu der Einheit ist; 3. B. 4 mas 4 = 16; 16 verhält sich zu 4 wie 4 zu 1.

Man ersieht hieraus gur Genige, daß jede Jahl mit fich felbft multishigte eine Murgelgoh genenut were den kann, keineswegs aber eine Quadratgabl, weil in der Natur unr eine Quadratwurzel und eine Quadrat gabl criftirt.

Die

Die Jahl. 4 birigier zwar in jeder Multiplifation be Gauge, benu wir erlangen auch in ber arithmee tissen Proposition bie Giuseit; den erfien Kafter, den zweiten und bas Resultar, ober, das Produkt, das durch die gemeinschaftliche Africo et zween Jaktoren entiteler.

In jeder gabibaren Multiplifation erhalten wir, 3 Dinge; die zween fattoren und bas Produft. Dies fes ift finnlich; die Einheit aber, worauf sie fich bes gießen, bleibt blog intelletnel; 3. B.

Araft. Wirtung. Folge. Realisation.

Realisation ift das Produtt; Mietung und Folge find die Faktores; Rraft die Giubeit, die bloff bents bar ift.

Die Rraft ift: malen konnen. Die Wirkung: malen wollen. Die Folge: wirklich maten.

Produft: gemalt haben.

Malen wollen, wirflich malen find bie 2 Taftoren; bas Produkt bas Gemalbe; bie Kraft malen ju konnen ift blos bentbar.

Eben fo verhalt es fich ben ber Multiplifation ber Bahlen burch fich felbft.

Um die Quadratzahl der Natur gang zu verftes ben , muffen wir einige Blide gurud auf die Girkums fereng oder Linienzahl werfen.

Es ift gang richtig, daß berjeinige, der vom Mittelpunkt gur Peribeptei fiebt, das Gange ichnell uma fiebt; daß hiugegen berienige, der dieß ben der Peripherie sich aufhält, einen sutzessiven Umkreis von einem Punkte gum andern wachen muße, da alle Punkte sich im Mittelpunkte vereinigt studen.

Unfere Wiffenschaften halten fich alle in ber Pertipherie auf; baber ihr Unermefliches, ihr ewiger Cirakel; baber die Långe ber Zeit, bie Långe ber Kunft, bie die Kutze unfere Lebens übersteigt.

Sich ber Einheit nahern , heißt, bas Meirschichtige konzentriren , und bas Langwierige ber Wissens ichgeften abfürgen , ba wir alles im Jusammenhange übersehen konnen.

Diesen Gang lehrt uns die Zahlenwiffenschaft, und badurch wird fie Zentralwiffenschaft, die uns alle radios — die Kette bes Ganzen übersehen läßt.

Die Maltiplifation ber 3old 4, die Ansgiehung ibere Wurgel, ihre Multiplifation mit fich felft, und bie Betrachtung bes Berbilfunifes aller Wurgelgablen mit ibrer Murgelgable ift bas größte Geheimmiß ber Jahlenebre. Diefes ifts, was mau in allen gebeimen Schriften unter bem Ausbrucke, bie Kenntniß bes grafen Quadternarb, findet.

Die Multiplifation will in ber 3ahlenlehre nichts. anders fagen, als bie Erhbhung ber Krafte.

Die Ausziehung ber Burgel giebt bas Sinnbilb. ber produzirenden Rraft.

Die mit fich felbst multipligirte Jahl ift bad Sinns bilb ter Uebereinstimmung aller Produste ber produgie renben Jahl mit ihrer Wurgelgahl, wenn fie verhalta nifimabilo betrachtet wirb.

Die Einheit offenbart fich burch ihre Dreykraft im ersten Quaternar, ber mit fich felbst multipligirt 16 giebt ale Quadratzabl, wovon 4 die Murzelzabl ift.

Diefe 4 Progrefionen fonstituiren ben großen Quasternar, ber durch bie Progresionoggeste bie Ansichluße ju ben hochsten Dingen giebt.

Die Einheit ift felbst ibre eigene Wurzel, ihre eis gene 3abl. Betrachtet als Ginheit hat feine Berechnung gegen ibr flatt; — nur in ber Manifestation ibrer Rrafte enfleht burch ihre Dreyfraft ber erfte Quaternar.

Mur in dem Zusammgesetzen, in dent, was wirklich in der Progression ist, haben die Jahlgesege state, weil sie gerade das sind, was die Progression, oder die Zusammensetzung fonstitutet.

Ich fete alfo ben Quaternar nach bem Progres Bionegefete an, und fige bie weitere Erklarung ben.



Die erfle Linie des Quadrate, als Sinnbild und pregrefie betrachtet, zeigt baber die Bafie, ben Grund und die Wurgel ber übrigen Jahlen - -

— Die Einheit, aus der alles entflett, die die Quelle aller Dinge ift, and der alles fommt, die alles erbalt, die sich in allen sinnlichen Dingen essenden, obne selbst sinnlich zu seyn, die sich niemals veränbert, alles ersällt, überall gegenwärtig ist, und sich tie einer 3 – Kroft miger.

Die zwepte Linie bes Quadrats als Sinnbild progrefib betrachtet ftellt und jene handelnde und beutende zwepte Urfache aller Dinge vor.

Durch biese zwente handelnde und bentende Ursade entstund alles im Geisterreiche sowohl als in ber Sinnenwelt.

Diese Urfache ift jenes von Gott gesprochene Bort, bas ber Grund und die Rraft aller Dinge ift.

Ich will mich aber mit biesem geistigen Sinnbilbe ber zweyten Linie bes Quadrats nicht in eine weitz läustige Erklärung einlassen, weil Menschen, die wei-

L [nig

nig über bie Grofe religibjer Gegenstante gedacht has ben, die Sache lacherlich finden tonnen.

Was ich davon fagte, ist nur für biezenigen, die fäbig find, eicfer ins Innere zu bringen; für die übris gen, die diese Buch lesen, merd die Arzieging der Zahlentebre die Anweisung geben, mit ibrer Besolife verschieden seine Entdeckungen in der Reppervelt zu machen; zum wesiglen, wo nicht leberzsagung, doch Bernuthung erregen, daß nan durch sie auch zu fohren Dingen als bolg sundlichen ansstellezen könne.

Die britte Ceite bes Quabrats enthalt als Cinns bilb alle fomohl fahtbare als forperliche Resultate.

Die erfie hat die Kraft, die zwepte die Wirtung' bie britte hat die Folge gunt Gegenstand, benn alles, was dem Sinntelle, was dem Sinntelle, was dem Sinntelle, wie wir bereits bep Erflarung der Jahlen umfandlicher gesagt haben.

I giebt' ben Punft. "

2 bie Linie.

3 die Dberflache, worans endlich 4 entspringt.

Diese die Jahl 4 konstituirenten Jahlen werten, nach Bestjaffenheit ber Cachen, Die Pringipien ober Uranfange eines jeden Dinges genannt.

Die Geometrie enthullt uns selberflache und bas fie giebt ben Punkt, Die Linie, Die Dberflache und bas

Colide durch Biederherftellung ber obigen vorausgehen-

Rorper bestehen also aus einer Menge von Oberflachen, Die in eine einige Derfläche aufgeloft merben tonnen, Die die Linie und ben Punft gum Grinde bat ; —

gleich wie die eriftirende That, wie die Sandlung in den Willen und Gedanken oder Kraft aufgelöst werben kann.

Dieß find bie Grundpringipien, Die ben erften Onaternar ber Ratur fonftimiren. 3ch will ibn ben blog bentbaren Quaternar nennen, ber aber nach ben Progreftionsgeiegen ben Regeln ber Jahlen wie die übrigen folger.

Diefer Quaternar mit fich felbft multipligirt giebt 10 ober eine bremmalige Wicherhollung bes erften Quaternare in ber Datur, fo bag mit einschulpt bet erften alle vier Quaternare ju beobachten find, aus welchen fich alles Wögliche in ber Welt nach ben Geriehen oder Progregion unferm Erkentutüfverungen unterwerfen läßt.

Bir wollen bie Sade auf finnliche Gegentaube anwenden, benn blog die Refultate von finnlichen Gegentanden werden meine Lefer durch Erfahrung abere gengen fonnen, und Anschanlichteit von finnlichen Dingen wird die Möglichfeit ber Berechung joherer Gegenftande erweisen. Die Mufit ift bas fchonfte Cinhbild ber Progres fionegefete ber Natur.

Der vollfommene Afford giebt uns das Sinnbild jener Einheit, von der alles tommt, die alles befebt, alles nach ewigen Gesetzen in der schonften, ununters brochenen Ordnung erhält,

Sammtliche Tone bes perfetten Affords gusamme angelbagen geben bas berrlichfte Sinnbild ber gottlie den Ginbeit, in ber alle Tone harmonisch zugleich lies gen - bie Anelle aller Sammonie,

Die Berfegungen verschiedener Tone, woraus verfebene Afforde entsteben, zeigen die Berfetzungen verfchiedener Jahlen, die verschiedene Resultate haben, boch immer nach ben Gesegen ber Einheit.

Der perfette Afford bleibt immer unveranderlich, wie die Einheit in ben Jahlen, wenn fie auch ins Um endliche geben.

Der perfette Afford ift der vollfommenfte; er ents halt alles harmonifche, wie die Ginheit alle Zahlen enthalt.

Die 3 erften Ibne in ber Meußerung bes perfets ten Afferes find bas Stundilo ber 3 - Rraft. Sie find burch zween 3wischenraume verschiedener Tergen getrennt, bie zwar verichieben - aber boch mitteinans ber verbunden find.

Mach ber Terz folgt bie Quart, bie ihre Bblle in ber Dftav erreicht.

Diefe

Diese Oftav ift bie Biederhollung des haupte

Wir feben, daß die Quart das Wirfende im Afford wird. Sie befindet fich zwischen zwo Terzen, um gleichsam die Aktion und Reaktion zu verwalten.

Mit einem Botte: der Denker finder, daß bie haremonie der Thus fich nach dem Geiche der Progression, wie alles, verbalt. Gie ist das erhabenste Einnbild, amd bsuck dem Denker einen umibersehbaren Namm in die Liefe der Geheimnisse der Ewigleit.

Sch rechne 3. B. iber ben Menschen, betrachtet als ein realisirtes Befen - 4.

Seine Jahl ift also 4 — ein zusammengesetzes Wesen, aus Gerft und Körper. Der Geist verbunden mit der Seele giebt 2; die Seele verbunden mit dem Körper 2; also 4 — seine Jahl — 32.

Er fommt in Betracht ale:

22 - 4

3I - 4

22 macht seine materielle Jusmmeniegung; die fer liegt 13 zu Grund. 13, das vill sagen: der Geist hat das Gesel der Einheit, die sich in der 3 — Kraft äußert, 3. Sein Kideper 3 das Berhaltnis der Masterie — 4, die aber wieder mit einer Einheit verbaus den ist, die ober ihm steht, und sich durch die 3 — Kraft äußert  $\frac{3}{23}$ .

Erhat einen boppelten Genuß; ben gestigen burch Denten, Bollen und Saubeln; 3/5; ben fimilichen burch ben Gebrauch feiner 5 Sinne x 3

Die Einheit in ihrer Progreßion giebt ihm ben Tha pus ihrer 3 — Kraft, diese 3 — Kraft in der Reas - lisation im Körperlichen die 5 Sinne.

Ueber ihm ift fein Gefet; unter ihm feine Beftinm

Das Gefetz zeigt fein Berhaltmiß zur Einheit; fein Denfen, fein Wollen, fein Sandeln muß Eine wer, ben nach bem Gefete ber Einheit "bas feine erfte geia flige Wesenheit konftituirt 13 = 4

Die Jahl unter ihm zeigt feine Bestimmung 22-

Die Sinne geben ihm Erfahrung ; bie Rraft fei, ner Seele heift ihn benten, gufammenfegen, urtheilen.

Dir appliziren die namliche Progresion auf einen anbern Gegenstand; Ihat 3. B. 4.

Jebe Realisation ift 4, wie wir ichon beter gesagt haben; also wird jebe Realisation nach ben namlichen Gefegen betrachtet.

Benn ich alfo That aufete - 4, fo hab ich wiebet die namlichen Berhaltniffe von 4, alb:

31 - 4

alfo bie That, ale realifirt betrachtet, ober ale 4 - 22

hier zeigt mir 22 als Simbild, baß bie Realisfation 4 vorausgebende Progressionen jum Grunde bat, wwoon 2 bad Junete bes Menfeden, 2 bad Ausgere betreffen; bas Ausgere besteht in Haublung, That — 2; bad Junere im Gedanken und Willen — 2. 22

Darinn beftehen nun bie Beftandtheile ber That; bas Innere zeigt 13.

Das Innere muß ein einfaches Wefen gum Gruns be haben; — biefes einfache Wefen muß denten, wols len und handeln tonnen. 13

3|5

Das einsache Wefen konstituirt die Kraft, ober das Denken, wollen und handeln — 33 benken, wollen und handeln wird aber erst durch 5 — ober die Sinnliche keit gur Expression gebracht.

Die Realisation ber That hat 32 ober ben finnlis

chen Erfolg als 5 3mm Gegenstand; bas Berhaltnift biefes Erfolges aber beziehr sich wieder auf 3 — ober bie Kraft, bas Wolfen und handeln; 3. B. ich spiele auf bem Billiard.

Der wirklich erfolgte Ctoff, ber bie Rugel beters minirt, ift 4.

Bor bem Stofe ift bie Kraft, ber Bille, die Sandlung, ober

die Rraft ftoffen gu tonnen.

Stoffen zu wollen.

Birflich ftoffen.

Dann erfolgt erft ber Stoß als Realifation - 4.

Diefer Stoß verhalt fich nach ber Kraft, nach bem Wollen, nach ber handlung — biefe zusommen beterminien ben Stoß, bag er fo und nicht andere aus fällt, und find fein Gefet,

Rach bem erfolgten Stofft erhalt die fortgetriebene Angel ibre Determination nach bem erften Bollen und Sanbein, und verhalt fich wieder nach 3 Rraften, die aber nur die Erpansion der erften find: daber ift das Berhaltnif in der Ratur

13 Rraft und Meußerung.

22 Realifation.

31 Birtung nach ber Meußerung ber erften Rraft.

x3 gibt mir also ein reprasentatives Bild, das zus vor 1 oder die Krast ist, und dann 3 oder die Meußer rung der Krast durch Wille, Handlung, Ahat — das gibt also 23.

Die 3ahl 22 zeigt mir, baß ben ber Realisation immer Kraft und Birfung — Sandlung and That fichteilen 2 zu 2; Kraft und Birfung fonstituiren bas Innere: Sandlung und That bas Aeufere; dieß zu sammen gibt also 22.

Run giebt mir die Progressionslehre eine fernere Jahl 31, ober das reprasentative Wild der Wirtung nach einer Kraft, die sich im Innern durch 3, das ist durch Kraft haben zu stossen, zu stossen wollen, und wirklich stossen; im Meußenn aber durch z oder ben erfolgten Stoß außert. Das Ganze verhalt sich so

Araft — Kraft bes Stoffes. Wickung — Berhältniß des Willens — Wirs Tung der Geschicklichkeit, Folge — Stoffen.

That - erfolgter Stoß - Rraft - Rraft ber Augel - Kraft bed Stoffes.

Reaftion Birtung - Birtung ber Geschieflichleit.
Reaftion Folge - Folge - Determination bes Gangen.

Diefes

Diefes Bepfpiel, bas aus ber Natur ber Sache ges nommen ift, und jedermann aufdanlich wird, wird meis nen Lefem viele Borausiegungen in einem hellern Lichte feber alfen, und ich ichmeidige mir durch eine Reige verschiebener Bepfpiele das Abstratte biefer Biffenschaft immer flarer zu machen.

Jede Thatsache — jede Realisation — jedes Birt. liche, jedes Similide wird durch 4 berechnet, meil jes be Realisation Erscheinung ist von Araften, Wirtungen und Folgen, die schw vorausgeben.

4 fteht in ber Progrefionelehre unter 3 unb 7.

Dasjenige 3, bas jedem 4 ju Grunde liegt vor ber Realisation, tonftituirt die Aftion ber Dinge:

basjenige 3, das nach der Realisation nach den namlichen Gefegen erfolgt, bestimmt die Reattion, die denn wiederum in der Folge eine weitere Realisation fact, of daß 4 die Realisation desjenigen wird, was die Akstion fonstituirt:

und 8 die Realisation desjenigen, was die Aftion und Reaftion der Dinge zusammen ausmacht.

Die Realisation ber Aftion jusammen genommen hat wieder 3 Progressionen, womas zu erfolgt, ober ber der beitet Quaternar, ber die Wirfung ber Realisation ber ersten Aftion und Reaftion jusammen manisestiert, woraus endlich durch sernere 3 Progressionen die Ges gemvirfung ber realistene Aftion und Egenation jusammen erfolgt, oder die Quadratgahl 16; 3. B.

Bir wollen nach biefen Regeln die Progreffon eis ner guten ober bofen That in ber Natur betrachten.

### That 4.

Gebanke oder Kraft x Bille . . . 2 Handlung . . 3 That

Diese That hat wiederum eine Kraft ' eine Wirfung

eine Folge. Diese Kraft, Wirfung und Folge ber That ift die Reattion, und verfalt fich nach ber ersten Kraft, Wille und Sandlung.

Nun realifirt fich die Gegenaftion der That, ober die Kraft, Wirfung und Folge in 8, und wird bort Lohn — ober Strafe.

Diefer Lohn ober die Strafe haben wieder ihre Kraft, Wirkung und Folge, und beterminiren fich in

dann folgt die Reaftion wieder in 3 Progresionen, und bestimmt fich in 16.

Sierinn liegt bas große Geheimniß ber Zahlenleh: re - ber Pregregion von

1 4 8 12 16,

Ich bediene mich bes obigen Benfpiels vom Billardipiele.

Der erfolgte Ctoß ift 4.

Diefer hat feine Determination , wie wir erfläte baben, durch die Milien und Reaftien erhalten; num' hat biefer Erofe, oere vielende bie Determination ber Angel eine fernere Utrion in Rudfich bes Guten ober Boffen bes Spiele, und blefe Aftion, ift bie Folge ber, Paffiror und Reaftion, bie ben Stoff beterminitte, und Juffert fich in &."

Rum hat biejes g. ober bas Gute ober Bofe bed Spiele micher feine Attion in 12, und macht Bertuift ber Gewinn, wodurch wieder eine Reaftion gegen ben Spieler in 16 entfteht, die fich verhaltungunafig fur ihn gering ober betrachtlich außert.

Auf die namliche Art wird auch ben andern Gegenfläuben procedirt. Ich glande nicht, daß moch jemanden ein Zweifel übrig bleiben fann, das alle dieselMriegungen nicht willtäbrlich find, sondern nach den Progresionegeseigen der Natur so senn ich sent es ist wirklich nicht willtäbrlich, wenn ich sage: wenn ich den Menschen von oben berad betrachte, so ist der Kopf das erste, darauf solgt der Halb den fennen die Schultern, bernach die Arme, in der Mitte der Kopf per, an dem Kopper die Schmelt, an den Schulchul bie Beine, und an den Beinen die Borsisse a.

3. 14

Diefe

Diese Ansetzung ift gewiß nicht willtubrlich, benn ich tann ben Sale nicht ju I machen, ba er in ber Progregion bes Kbrpers 2 ift.

Eben fo ift es in allen Gegenständen als: Rraft, Wirtung, Folge; die Folge ift in der Natur die dritte Progression u. f. w.

Mun fommt es immer barauf an, die Sache richtig anguschen, und dagu tragt die Erfahrung felift ben, Man barf nur in der Natur beobachten, wie Gines auf bas Andere folgt. Die es folgt, so ist das Progres Bionsgesch, und ein einziges richtiges Bepfpiel flart und ein anders auf, das zweischaft scheinen fonnte, weil die Natur immer nach unveränderlichen Gesehn hand belt, und ihren Zypus in allem hat.

Benn ich zweifle, ob wirflich die Erpanfionstraft bie erste Rraft in der Natur fen, so überzeugt mich jes be Blume, jeder Baum von dieser Bahrheit.

Die erfte Wirtung der Natur ift Treikraf — Erpansionekraft. So werden am Baume im Fribjahre bie durren Acfte wieder beledt; Safre brangen fich in die Gefäße, die Theile behnen fich aus, Anospen entsten, es folgt das Laub, nach dem Laub die Bluthe, nach der Platek die Frucht.

So ift tie Progregion ber Natur. Benn ich alfo in Rudficht ber Acuferung

Laub als x Bluthe als 2 Frucht als 3

anfege,

anfete, fo ift biefe Unfetung nicht willfuhrlich, fons bern progregiv.

Wenn ich beobachten will, wie ble erpanstve Kraft fich in ber Natur- verhalte, so finde ich, daß sie 3. Gradationen hat; — den Anfang der Erpanston, das Mesdum und ift Hofoste, und daß aledeun, so dato ier Erpanstonskraft ihr Hofoste erreicht hat, die kontraktive Kraft auflangt, die wieder ihr Medium und ihr Hofoste und daß die Anfang beief Altien inmer nach dem nanlichen Gesehen mumterbrochen im Großen wie im Kleinen sortgeste; im Similichen wie im Denkbaren, und daß ihre Wodisstation in dieser Simnenwelt nur nach Zeit und Andum verschieben ist.

Die erpauswe Rraft nach der Birfung der Sonne auf die Begegabilien betrachtet, tomfituirt die 4 Jahres Beiten.

Da, wo die erpanfive Kraft anfängt, ift der Uei bergang vom Winter jum Fribjabr; bann folgt bad Medium, ober bas wirklude Fribjabr und endlich das Maximum, ober der Sommer; bann kömmt der Uebers gang zur fontraktiven Kraft, ibr Medium, der herbst und ihr Maximum, der Winter.

Bie es fich in der Natur ber Begetabilien verhalt, fo verhalt es fich auch in ber Natur bes Unimalifchen.

Bas im Begetabilifden Fruhjahr ift, ist im Unimalichen Kindheit; was Sommer ift, ist Jugend; was herbst ift, ist Mannbarteit, der Winter ift das Alter.

Mues

Alles hat alfo feim Jahr in ber Ratur; nur ift bas Dagf ber Jahre verschieben.

Alles verhalt fich nach dem Gefege biefer 4. Rraft - felbit bas Junere bes Menichen.

Die Leidenschaften haben bas nanfliche Gefet; fie find entweder erpanfive ober fontraftive Leidenschaften.

Frende, Liebe, Doffinung find erpansver; Trausrigteir, Saft, Jern find tontrattive Leidenschaften, Und felbft über Wirfungen auf die menschieden Organs find nach ihrer Eigenschaft erpansiv oder tontrativo, Miles hat die nämlichen Gesethe — nur unter verschiebenen Gesichtehunten.

Der Nichter will ein Lieb machen; nun konntt ber Dichtergeift in ibn; die Erpansioneffraft seines Geiftes ift das Frichjader seines Gevichts. Dies Araft nimmt ju, und erreicht ihrer Natur nich ihr Maximum; der Gedante war die Frichlingeblate — nun steht das Gebicht da in der Frucht. Igt erfolgt die Abspannung, benn die Natur hat erreicht, was sie moltte, und han belt, nie ohne Ursache, nie überstüßig. So wie ehrer Zhirigkeit war, komnt nun Aube — der Gerbst und ber Winter ter Seele, wo die Kräste schummeru, bis sie wieder erwachen.

Der thatige Menich lebt babeter in ber Ratur langer als ber faule; dem alle benbeter Minnten find full fin Jahre. Er gleicht inden sellzen Gegenden, wo ein Willemernie farz ift. Der Faule blingegen lebt weniger, und gleicht jenen frosligen Gegenden, wo ein ewiges

Sis die Sone bedt, und bie Rrafte der Ratur im

Sen so verhalt es sich auch mit ben menschslichen Seidenschaften. Eingespert in Ramu und ziet, sind wir ben Geschen bes Raums und der ziet unterworfen; Beränderung ist daher unser Leos. So wächt unser Breude und nimmt wieder ab; so fommen Leiden, die Multermonate der Sele, und werden wieder dieß Frühzight von hofnungen verdrängt: — alles wechselt, alles verändert sich ja der auch Wechsel und Beründer und verhalten ich auch einem Geschel und Beründer und verhalten fich auch einem Geschel und Beründer

Onrch biefes große Geseth befleht bie Aftien und. Robert Dinge; darinn liegt bas große Gebelma nift der 4.5 aft der Ratur, -die die Araftzahl der Zahl bes Universiums ist, und aus ber fich, wie wir im Bevespielen seben werden, die größten Dinge berechnen laffen.

Alles in ber Ratur hat fein Jahr, alles feinen Zag. Es fil in ber Schrift fehr ichbn gesagt: Taus fend Jahre find vor Gottes Angesticht wie ein Tag; fie machen vor Gott auch nur einen Ang aus, benn bassenige, mas bem Tage jum Grunde liegt, find 4 Progressionen einer wirkenben und ruddwirkenben Kraft nach gleichen Geseichen.

Darinn liegt ber Grundriff bes Tags ber Ratur, ber nur durch das Daseyn der Conne eine finnliche Expression erhielt.

So bildet das intellettuelle Quadrat das geometris fche, das die Expression des bentbaren Quadrats ift.

Der

Der Fruhling bes Sahrs ift ber Morgen des Tages; ber Commer der Mittag , ber Berbft ber Abend , ber Binter die Nacht.

Mles verhalt fich nach der Erpanfionsfraft; alles matificion und Meaftion. Das Jahr geigt und die Gefetze des Feuers und der Matme nach diesen Kraften; und der Ang die Gesetze des Lichts nach den aanlichen.

Marme und Licht haben also jeden Tag merfbare Beranberungen. Diese merfbare Beranberungen bes Kleinen Jahres, welches ber Tag ift, verhalten sich zu ben Beranberungen bes großen Tages, welcher bas Jahr ift, und bieses verhält sich wieder nach einem gede gern Jahr, welches das große aftronomische Jahr ist aber nach ben nämlichen Gesehen.

Die Bestimmung ber erpansiven und kontraktiven Kraft im Berhaltnis bes Tages jum Monat, bes Wosnats zum Jahr, und bes Somnenjahrs zum astronomis schen Jahr macht also bie Basis ber Berechnung ber merkvabrigsten Phonomene, sowohl im Phossischen als Moralischen in bieser Welt ber Erscheinung; wie die Bepspielet klarer geben werden.

## Anwendung

...

Bablenlehre auf berichiebene Gegenftanbe.

#### Heber

Die phofifchen Rrafte in ber Matur.

Die erste Rraft in der natur ift die Erpansionstraft
- ihre Folge ift Ausbehnung, ber Grund ber Bewegung.

Dhne Musbehnung ift teine Bewegung.

Die Ausdehnung verhalt fich nach der Energie ber Rraft, die die Ausdehnung und Bewegung verursachte.

Wo die Energie aufhort, hort die Ausbehnung auf, ober die Attion, und bier entfeth bie Raation, ober Radtvirtung jur Kraft; und diese wird Attrationsfraft genennt - das Minus in ber Natur; bie fernere wiederholte Ausbehnung wird Repulsionaltagt.

Bepbe find nur eine Kraft , werden aber als gwo Krafte in verichiebenen Berhaltniffen betrachtet; baber ber Grund bed Mussifichmens - ber Kraft bes Mittels puntte gur Peripherie ober Altion:

und

und bie Rudwirfung ber Rraft von ber Periphes rie wieder gum Umfreise, ober Reaftion.

In biefer Progrefion liegen bie Gefete ber Bemes gung - ber Attraftion , Repulfion , Claftigitat.

Expansion

Revulsion

Attraftion.

Energie ober Rraft

Elaftizität und Ruckwirkung Ausbehnung und Bewegung.

Menn ich hier die Erpansionokraft als 1 ansete, 6 muß sie nich als eine Einseit betrachtet werben, weil alle Ericheinungen in der Körperwelt, wenn sie auch Krafte sind, Jeine mabre Einheiten sind, soudern immer abhangend von Etwas, das ihnen jau Grunde liegt. Man sehe sie also blos als 1 in der Erscheinung an.

3ch erflare es burch ein Benfpiel.

Bor ber Expansion muß etwas liegen, bas fich expandiren fann, namlich bie Rraft; also

Man

Man muß baber Erpansion und Erpansionefraft erie mit einander vermengen. Die erfle ift als Kraft in ber Natur r. Die Erpansion als Wirfung 2. Der Ersolg ift 3, und die nach dem Ersolge neuerdings ents siehende Kraft 4.

### Analogie

biefer Bahrheit in ber Geometrie.

Der Puntt ift x; ift alfo Energie - Rraft.

Die Linie hat ein Berhaltnif von der Kraft bis jum Ende der Energie, oder von bis.; von A bis B, und von B bis A.

### Mnalogie

biefer Wahrheit in ber Pfnchologie.

Dentfraft . . . I

Das wirkliche Denten - Erpanfionefraft.

Der Gebante - - bas erfte Refultat. Dentfraft - - ber Dunft.

Das wirkliche Denken - Die Progreffion.

Der Gebante - - Die Linie.

### Unalogie

in der Elementarwelt.

Die Sonne — Kraft — als Feuerquelle 1 Ihr scheinen — — Expansion 2 Die Folge — Wärme 3

Die

Die Sonne als Lichtquelle . 1 Ihre Expansion, erleuchten 2 Die Rolge — Licht . . . 3.

Die ganze Natur giebt uns überall taufend Beweise von der Kraft der Erpansion nach den nämlichen Geleben.

Die fimpelfte , einfachefte Rraft in ber Ratur muß expansiv fenn. Expansion ift ihre Eigenschaft.

Bir beobachten dieses Geset in ber Damme, im Lichte, und konnen eben baraus schließen, bag bas Licht bas erfte Grundwesen ber Sinnenwelt ift.

Wollen wir wiffen, wie sich das Licht von der Barme unterscheider, so haben wir einen Problerstein an unsern Sinnen. Der feinste Sinn ift das Aug; die, ete empfangt den Lichtfteal; das Gefuhl empfangt erft die Wafrme. Wie sich die der Datme de Gefuhls aum Aug verhalt, so verhalt sich die Wafrme zum Licht.

| , so verhål            |       |   |   |   |    |  |
|------------------------|-------|---|---|---|----|--|
| Das, was d             |       |   |   |   |    |  |
| Das, was<br>Das, was l |       |   |   |   |    |  |
| Das, was               |       |   |   |   |    |  |
|                        |       |   |   |   | 4+ |  |
| Kraft                  | •     |   | ٠ |   | 1  |  |
| Brieb .                | <br>٠ | ٠ |   |   | 2  |  |
| Sahigfeit              |       | ٠ | ٠ | ٠ | 3  |  |
| Eigenschaft            | •     | ٠ | ٠ | ٠ | 4  |  |
|                        |       |   | _ |   | 4. |  |
|                        |       |   |   |   |    |  |

Vir-

| 0-(           | *      | 1   | -0 |    |    | 255 |
|---------------|--------|-----|----|----|----|-----|
| 0 (           | 181    | ,   | _  |    |    | -38 |
| Virtus .      |        |     |    | ٠  | 1  |     |
| Essentia .    |        | •   | ٠. | ٠  | 2  |     |
| Qualitas .    |        | •   |    |    | 3  |     |
| Proprietas    |        | •   | ٠  | ٠  | 4  |     |
|               |        |     | _  |    | 4. | ,   |
| Denffraft     | ٠,     | . 4 |    |    | I  |     |
| Denfungetrie  | ь.     |     | ٠  | ٠  | 2  |     |
| Denfungefah   | igfeit | .,  | ٠  | ٠  | 3  | 1   |
| Denten .      |        |     | •  |    | 4  |     |
|               |        |     | _  |    | 4. |     |
| Willensfraft  |        |     |    | -  | 1  |     |
| Willenstrieb  |        |     | ٠  | ٠  | 2  |     |
| 2Billensfåhig | feit . |     |    |    | 3  |     |
| Bille         |        | •   | ٠  | ٠. | 4  | ,   |
| -             |        |     |    | 1  | 4- |     |
| Sandlungetr   | aft .  |     |    | ٠  | I  |     |
| Sandlungstr   | ieb .  | •   | ٠. |    | 2  |     |

Auf folche Urt wird jeder Gegenftand angefett, und aus den 4 Bablen bie 10 gemacht.

Sandlungsfähigfeit Sandeln . . .

Dent:

# Dentfraft ,

Denfenofahigfeit Denfungetrieb

Deufen 6

Realisation bes

Gebantens

Im Sinnlichen Im Geiftigen

Gigenichaften bes

Gangen.

Will-man die Analyse einer That wiffen, so fett man an,

Gebanke . . 1 Wille . . . 2 Handlung . . 3

weil die Progresion in der Natur fich nach diefer Pros gresionsordnung verhalt.

### Gebanfe.

Gebanke

|      | Gebante 5                     |
|------|-------------------------------|
|      | Realifation im Billen 6       |
| Sier | wird wieder angefett:         |
|      | Billenefraft I                |
| ,4   | Willenstrieb 2                |
|      | QBillensfahigfeit 3           |
|      | Bollen 4                      |
|      | Der Bille 5                   |
|      | Realifation in ber Sandlung 6 |
| Nun  | geht die Rette fort.          |
|      | Sandlungefraft 1              |
|      | Sandlungetrieb 2              |
|      | Sandlungefahigfeit 3          |
|      | Handeln 4                     |
|      | Sandlung 5                    |
|      | Realisation ber Sandlung in   |
|      | der That 6                    |

Diese wird nun betrachtet im Junern ober Geiftis gen; im Aeußern ober Sinulichen; bas will fagen: - 7 und 8.

Diefes Innerliche und Menferliche gufammen fonflituirt bann bie Eigenschaften bes Gangen, über wels des die Krage ift.

Ich feige ein Benfpiel. Frang hat im Gabgorn feinen Bruber ermordet; wie rung nun die Analys bies fer That angesetht und betrachtet werden ?

Die Sache ift That - 4. That hat 3 Boraus: fegungen:

Sandeln, Bollen und Denten.

Ich muß alse von r ju rechnen anfangen, und bie Kraft suden, die ihn auf den Gedanten des Morg, bes gebracht hat. Diese Rraft ift der Gabgorn; also Gabgorn — Kraft — — I.

Nun muß ich alle Bethaltniffe bes Gahgorns gegen die übrigen Krafte , und die übrigen Krafte gegen ben Gahgorn ber Analytit unterwerfen,

Die verhalt fich ber Gabgorn gegen

Denkfraft, Denktrieb, Denkensfahigkeit, Birfliches Denken, Den Gedanken, Die Realisation des

Die Realisation bes Gebantens, und ben Willen im Frangen ?

Daublung bie Rette fort burch bie Millenefraft and Saublung bie auf die That; — nur burch Erschopfung aller biefer Betrachtungen kann man bas Innere und Alenbiere ber That, bas will fagen: ihre Eigenschaften wahrhaft bestimmen.

### Unalnse

über ben Menfchen nach ben Progregionsgefeben.

Der Menich tann torperlich betrachtet werden, ober in feinem Befen, das dem Korper ju Grunde liegt: als ein doppeltes Befen.

Er fühlt . . 3
Handelt . . 2
Deuft . . . 1
eber
Er denke . 1
Handelt . 2
Rüblt . . 3

### Basis

ber Untersuchungen.

Er denft , handelt , fühlt.

Man betrachte ihn alfo als ein tentendes, als ein handelndes und als ein fuhlendes Wefen.

Run analysire man nach ben Progreftonogefeten ben Menschen nach tiefen 3 Befenheiten.

I. Mis ein fühlenbes Wefen.

 Abnbungen
 x

 Fühlungen
 2

 Empfindungen
 3

 Genuß
 4

 Zeib
 5

 Freude
 6

M 2

3

| Im Innern 7                         |
|-------------------------------------|
| Im Innern                           |
| fonftituiren die                    |
| Eigenschaften 9                     |
| eines fühlenben                     |
| Befens 10                           |
| II. 216 ein bentenbes Wefen.        |
| Sabigfelten                         |
| Borftellungen 2                     |
| Buniche 3                           |
| Begierben 4                         |
| Leidenschaften 5                    |
| Bedurfniffe 6                       |
| Im Innern ober Geiftigen 7          |
| 3m Meußerlichen ober Rorperlichen & |
| fonftituiren bie                    |
| Eigenschaften 9                     |
| eines beutenden Befens 10           |
| III. Alls ein handelndes Wefen.     |
|                                     |
| Rrafte                              |
| Reize 2                             |
| Untriebe 3                          |
| Beweggrunde 4                       |
| handlungen 5                        |
| Thaten 6                            |
| 3m Innern ober Geiftigen 7          |
| Im Meußern ober Ginnlichen . 8      |
| fonstituiren bie                    |
| Eigenschaften 9                     |
| eines bentenben Befens 10           |
|                                     |

Der

# Der Menfch, betrachtet als Naturmenich.

| Fühl          | t'   | ٠    |       | ٠  |            | •     | ٠    |      |       |      | ·   |     |    | I  |
|---------------|------|------|-------|----|------------|-------|------|------|-------|------|-----|-----|----|----|
| Dent          | t.   | ٠    |       | ٠  |            |       | ٠    | ٠    | ٠     | ٠    | ٠   | ٠   | •  | 2  |
| Hand          | elt  | ٠    |       |    | ٠          |       | ٠    |      |       |      |     | •   | ٠  | 3  |
| Gud;          | t fe | in 9 | Boh   | I  |            |       | •    | ٠    | •.    |      |     |     | ٠  | 4  |
| Flieh         | t bo | 18   | llebe | ſ  |            |       | ٠    |      | ٠     | ٠    |     |     |    | 5  |
| <b>Q</b> Bill | fein | ণ্ডা | úď    |    |            |       |      |      |       | •.   | 4   |     | ٠  | 6  |
| Im :          | Jun  | ern  | 000   | r  | Gei        | ftig  | ent  |      |       | •    |     |     |    | 7  |
| Im            | Neu  | Berr | ı ot  | er | $\epsilon$ | inn   | (id) | en   |       |      | ٠   |     | ٠  | 8  |
| Miles         | da   | 8 1  | erei  | ηt | fon        | ıftit | uir  | t bi | e @   | Fige | nſd | aft | en | 9  |
| Und           | gieb | t b  | en S  | Na | turi       | nen   | fche | en . | . : . |      |     |     |    | 10 |
|               |      |      |       |    |            |       |      |      |       |      |     |     |    |    |

Die Anfehung bes Menichen ift in jedem Betrach; te immer die namiche, nur unterschieder fich der Raturmensch vom gesellschaftlichen; daß jener nur sein eigenes Wolf, und biefer bas Wohl von Mehrern zum zweck seines Fühlens, Denkeus, und Jandelus z. macht.

Der gebildete Menfc unterscheibet fich von bem ungebildeten badurch:

Ben bem ungebilbeten geht bie Progregion fo:

Er fühlt . . 1

Denft . . . 2 Sandelt . . 3

Cein Deuten verhalt fich nach feinem Gublen.

Der gebildete Menfch hingegen

Denft . Riblt .

Sandelt . . .

Crin

We.

Sein Gefühl verhalt fich nach bem Denten.

Darinn liegt ber Grund der Menichenbilbung und aller Aultur, und angleich auch ber Grund aller Irra thuner.

Richtiges Denten nach ber Ordnung ber Natur giebt dem Menichengefible bas Geprage in feinen Saudlungen, und macht gute, gebilbete Menichen.

Unrichtiges Denfen erftiett bas naturliche Gefühl und verderbt bie Menichen.

Der Menich tann betrachtet werben in feinem Metrafern und in feinem Innern, ale: x und 2; ale ein Jufammengefettes, ale ein Einfaches; ale Thier und Geiff.

In feinem Junern finden wir , baff er ein den= tendes, verftand: und vernunftfahiges Wefen iff.

Bir wollen nun die Denkfraft, die Berminft, ben Berffand analpfiren.

Wir berbachten, daß ber Menfch im Junerlichen und Neußerlichen betrachtet

- I eine Sabigteit befigt Bilber gu empfangen.
- 2 eine Fahigfeit , die aufgenommenen Bilber gur behalten.
  - 3 Diefe auseinander gn fegen.
- 4 Gine Fahigfeit, Die Bilber in einer andern Ord-

Diefe

Diefe gabigfeiten tonftituiren bas, was man

- 1 Denffraft
- 2 Gebachtniff
  - 3 Berftanb

4 Beurtheilungefraft nennt: benn bie Fabigleit Bilber ju empfangen, ift

Denffraft.

Die Fahigfeit Bilber gu behalten, Gedachtniß;

Die Fabigfeit Bilber auseinander gn feten, Derftand :-

Die Fahigfeit Bilder in verschiebenen Berhaltniffen unter fich ju betrachten, Beurtbeilungofraft.

Und endlich aus mehrern Bilbern Gines zu machen, Einbildungsfraft.

Sierans feben wir, bag bie Progrefion fo geht:

Denffraft . . . . I

Berftand . . . . 3

> Berftehen . . 3 Beurtheilen . . . 4

Denkfraft und Gedachtniß, das Denken und Erimmern find die Bestandtheile des Denkvermogens.

Ber

Berffand und Benrtheilungefraft, bas Berffechen und Beurtheilen bie Bestanbtheile bes Erfenntnifverz mbgens, welchen in biefer Sinnenwelt bas Denfvermbagen zu Grunde liegt.

Denftraft, Gedachtnif ober bas Denfen, ober Erinnern tonftituirt bas Denfvermogen, und verhalt fich nach bem Meußerlichen.

Berftand, Beurtheilungefraft, ober bas Berfteben, Erfennen fonflituiren bas Erfenntnifpermogen, und machen bas Junere aus.

Das Aenfere hat die Erfahrung , bas Innere bie Bernunft jum Gegenftand.

Erfahrung und Bernunft find alfo bie zwo Rrafte, die einem bentenden und veriftande und beurtheie lungbfabigent Befen, wie der Mensch ift, jeden Gegenstand in dieser Sinnenwelt zur Anschaulichkeit beine gen.

Die Erfahrung beschäftigt fich mit Qualitaten und Quantitaten , und die Bernunft mit bem , was ben Qualitaten und Quantitaten ju Grunde liegt.

Das menichliche Erkenntnifvermögen bat alfo zween Bege zur Anschaulichkeit — bie Erfahrung und bie Bernunft.

Durch bie Erfahrung erfennt es alles, mas in biefer Sinnenweit ift — burch finuliche und forperliche Defompositionen: allein biese Erfahrung erstrecht fich nicht weiter als auf sinnliche Gegenstände; ba wo diese aushbren , und das betrachtet werden muß, was dem Sinnlichen ju Grunde liegt, sangt das Reich der Bernunft an, und wie der Ranun durch Maas und Ansbehnung der sinnlichen Ersabrung das Gesetz giedt, so giedt die Zeit, oder die Progression, die in der Nastut liegt, der Wernunst das Gesetz ket Untersuchung.

Die sinnliche Ersahrung läßt uns durch reale Anschaufteiten auf anbere Dinge ichliefen, die die name liche reale Anschanlicheit haben, und die Bernunft giebt uns ein Medium, das reale Problitate mit anschaulichen Dingen gemein hat, wodurch wir unserm Erkentneispermögen blog bentbare Gegenstäude durch Almschaung diese Medien, die die Progressionsgeses der Natur sud unterwerfen konnen.

|                        | ,                                                 |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Denffraft Gedachtniß   | Berffand Benrtheilungs.<br>Rraft                  |  |  |  |  |  |  |
| Deufen Erinnern        | Berfteben. Beuttheilen                            |  |  |  |  |  |  |
|                        | Sinbiloungefraft                                  |  |  |  |  |  |  |
| Denkvermbgen           | Ertenntnifvermogen.                               |  |  |  |  |  |  |
| Erfahrung              | Bernunft                                          |  |  |  |  |  |  |
| Meußerliches *         | Junerfiches.                                      |  |  |  |  |  |  |
| Raum                   | Beit                                              |  |  |  |  |  |  |
| Maaß                   | Bahl                                              |  |  |  |  |  |  |
| Linie                  | Punft-                                            |  |  |  |  |  |  |
| Sinnliche Erfahrung    | Denfbares                                         |  |  |  |  |  |  |
| Quantitaten Qualitaten | Gefete ber Natur, bie als Urquelle ben Qualitaten |  |  |  |  |  |  |
| Ausmeffun- Detompofi-  | gu Grunde liegen.                                 |  |  |  |  |  |  |
| gen tionen.            | Progresionen.                                     |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                   |  |  |  |  |  |  |

Run fragt fich ; wie geht es ju, wenn ber Denfch ertennt ?

hier muß man betrachten, ob es ein finnlicher, ober blos bentbarer Gegenftand ift.

Die Bege jum Erfenntuifbermogen find ber-

Ift es ein finnlicher Gegenstand, fo bringt burch Auseinanderfegen Die Defomposition Die Erfahrung gum Dents

Dentvermögen; die Deutkraft liefert es dem Godichen nifig; das Geodichnis dem Berflande; der Berfland ber Beurtheilungstraft, umd die Beurtheilungstraft er Gine bildungskraft, die ein Ganzes daraus macht, und die fich wieder auf die Erfahrung bezieht; diese überliefere es dem Erkentnisspermögen.

Run fragt sich: wenn es ein blos bentbarer Gegenftand ift, werdber ich feine sinnliche Erfahrung haben tann, wie tann ich diesen meinem Erfenntnisverzmbaen unterwerfen.

Sier hab ich die Bernunft ftatt der Erfahrung, und die Bernunft hat als Silfsmittel ihrer Unschaus lichfeit die Progrefionsgesetze der Dinge.

Ich erlange also guerft Anschaulichfeit bes Progressionsgeseses, bas blos bentbar' ift : badurch erztenn' ich.

Durch bas Ertemen tann ich beurtheilen; burch biefes Beurtheilen versichen.

Will ich nun bas, was ich innerlich verstanden habe, was mir blog bentbar ist, aubern auch vers ständlich machen, se nun ich ein Medium haben, welches bas mir blos bentbare im nämlichen Berhölienisse einem andern ausdrucken kann. Dieses Medium sind die Jablen, die reale Praditate mit allem, was blos bentbar ist, gemein haben, well die Gesetze der Progression die Gesetze bes Universums sind.

Aus der vorgesetzten Tabelle tann man leicht fes ben, wie die Sinbildungefraft regulirt werden muß. Menn Wenn Ersahrung im Abrperlichen, jur Bafis angenommen wird, se kann bie Einbildungskraft teine fallche Jusammenseingungen bem Erkenntnisverundgen liefern; im bied Denkbaren aber beschäftige sie sich une allein mit Bildern; und da sie keine Basis wußte, folgten nethwends falsche Jusammensesungen; hieraus enterprang der Ibealismus, hyperphysis und alle Irrthamen der Ibealismus, hyperphysis und alle Irrthamen der Ibealismus, bie aber nothwendig aufghoren müssen, da bie Kenntniß der Progressionsgeseige der Dinge ben benkbaren Gegenständen das durch die Isahen werden, was den finnlichen Gegenständen die Erzs sohrung ist.

Dentfraft

Berftand

Gedadtniß und Eriunerungefraft

Einbildungsfraft

Benrtheilungefraft.

6 Ertenntnifvermogen

& Erfahrung

Bernunft

Erfahrung und Bernunft vereint fonstituiren die Eigenschaften

ber menichlichen Ertenntnif.

Dir feben, bag nach bem Progrefionsgesetge ber Natur bie Einbildung eine ber herrlichsten Krafte bes menschlichen Geiftes ift.

• ...

Gie fchafft aus bem Bielfachen bas Einfache, und aberliefert es bem Erkenntnifivermogen und ber Bernunft.

Man neunt sie Ein — bidbangefraft — Kraft, aus mehrern Bilbern Eines zu schopefra. Sie affinister, vereint. Berbalt sich die Einbildungekraft nach ber Ordnung der Dinge, so ist sie die Ersinderinn der biddien Mahrheiten; verhalt sie sich aber nach der Unvordnung, so, daß sie keine richtige Basis dar, so ist die die Juelle aller Jrrthumer und Schwärmerepen.

Eine ordentliche Geele hat eine ordentliche Einbiledung; eine unordentliche Geele eine unordentliche Einbildung; — barinn liegt bie Quelle des Bahren und Falichen — ber Folgen bes Gnten und Bbsen.

Wir sehen also bell ein, bag bas Salfiche und Bbs fe, bas in biefer Welt ift, burch eine Unordnung im Geisterreiche eutstanden son untiffe, welche Unordnung burch Abweichung von der Ordnung entstund, wovon bas Bbs in ber Welt bie Holge ift.

Borftehende Tabelle geigt uns, auf welche Urt die Gele im Abryer wirt. Da die Geele ein einfaches Wesen ift, so kann sie die Bielheit der Bilder nich aufnehmen; sie muß eine Kraft haben, die das Biels fältige zur Einheit bringt. Diese Kraft ist die Einbildungskraft — die Schigseit, aus mehrern Bildern Eines qui schaffen. Rur der punkt berührt den Punkt, nur das Einfache weleder das Einfache

So ift der Gang ber Borftellungen burch die Ginbildungefraft jur Seele; Diese vereint alles. Die Bere einigung wird richtig, weim ihr bie Bilber nach ber Erdnung ber Natur, ober der Bahibeit geliefert werben; — nud Maaß und Jahl ober Erfahrung und Progression sind die sichere Basis der richtigen Erfenntnis.

Die Einbildungsfraft wurde unter verschiedenen Geschiedenfilm bekachtet. Der innere Sinn bed Meuschen ist jenes Senforium commune im Abrert, was die Einbildungsfraft in der Seele ist. Alles fettet, sich aneinander, und geht von der Bielheit zur Einbeit abee. So verbinden sich taufem Nerven im menschlichen Abrert meterinander, die sich endlich an eine Hanptmerve anschließen, die sich die sich ein den den dan bei ben nahm lichen Gesehe der Progresien.

So lang bie menichliche Seele im Ropper ift, fo lange sind ihre Mirtungen progressiv. Alteien auf bie Trgane und Readtion fonstitutien ihre Mirtungen. Gang andere berhalt sie sich aber ohne Kirper, we ihre progresive Mensterungen in eine Einheit übergeben.

Sinditungefraft, Beuttheilungsfraft, Berfand, Gedachnig, Erinnerung, Denffraft sind nichts weiter als Progessous einer einigen Seelenkraft, die der Seele jum Kommers mit dem menschlichen Aberer nothwendig sind; demn sie verhalten sich alle nach sud-gestienen Gestenen Sessen der geben der Zeit und der Bedefte Gesten ber Zeit und Bilder aufhören geben sie zurüch in ihre Quelle; — Anschannen und Ertenmen bleibt dann tem Beist. Se verschwinken die Farben de Mogent begens und verlieren sich in einem Lichte, von den

fie nur Progregionen im Reiche ber Erscheinungen waren.

Bas also ben bem Menschen Denktraft, Gedactnig, Berstand, Beurtheilungsfraft, Einbildungsfraft rig, das ist im Geiste ein einziges Anschauen und konfituitt seine Wesenveit.

In biefem Anichauen beruht feine Gludfeligfeit, tenn fie bestimmt feine Stuffe in ber Geisterwelt nach ber Abestlichteit feines Mefens wieder Gott geistig naber ober feruer, ober trennt fich ganglich von feinem Utweien.

hierinn liegt ewiger Lohn und ewige Strafe ben-

Die verschiedenen guten oder bbfen Saublungen folgen uns nach, und bilben uns gu jener Ginheit des Beiftes, die wir ewig bleiben werden.

hier im Lande der Bielheit fonnen wir noch auseinanderfegen, abziehen, zufeten, andern, wenn aber die Zeit verschwinder, der Kalful unserer Thaten gemacht ift, so rechnet die Ewigkeit zusammen, und bas Resultar ift ein gludfliches ober ungludliches Tiffer, bas ewig bleiben wird.

Wir fehren jurid ju den Progrefionegefegen, nach welchen wir den Menichen weiters betrachten wollen.

Wir nehmen im Menschen ein Aeußeres und Inneres mahr. Ein Aeußeres, bas von dem Junern abs hangt, indem es von dem Innern geleitet wird.

Der

Der Menich lebt und flirbt; die Beränderung in Tobe gebt im Innern vor; außerlich hort die Wirfung ber Araft auf, die ben Meuschen im Innern belebt — bas hert auf, mas den Menichen belebt; der Sbrper bleibt als eine unbelebte Maffa gurad.

Die Rraft alfo, die den Menschen belebt, nung im Innern liegen, und nur wirfend mie dem Meußern verbunden fenn.

Wir nehmen im Menschen wahr, baß er, da er febt, Denkensstägister, Berstand, Deutrbeilungss und findlungsstägister hat, und alle diese Jähigkeiten nehmen wir bey dem toden Körper nicht mehr wahr biese Kähigkeiten missen alle Eigenschaften des Innern und nicht des Aeußern seyn, denn sonst twaren sie auch nach dem Zode noch den Zode noch

Diefes Innere unterscheibet sich also wesentlich von dem Arenfern, da es von demielben gang verschiedene Gigenschaften dar, mad die Gigenschaften benftituten ja das Gange einer Sache. — Das was also im Junern liegt, muß eine Kraft sepn, und jede Araft ist von ber Maeteie wesentlich unterschieden, indem se weder sinns liche Thelibarteit, noch stüllbare Anabedbunung dat.

Diese innere Lebensfraft im Menichen ift also Geele, und jift westeutlich von bem Abrper unterschies ben. Mun fragt sich : — Dauert beie Krast noch fort, wenn ber Abrper ausbort zu leben ?

Um biefe Frage zu beantworten, muffen wir bie Eigenschaften biefer Kraft untersuchen, die fie als Kraft hat und als Wirtung; ober bie Eigenschaften,

bie fie filt fich hat, und die fie hat als wirfend im menfchlichen Rorver.

Wir nehmen nun mahr, daß bie Seele, ober bie innere Kraft, die unb belebt, die Adhigkeit har, Bildber aufzunchmen, ober zu deuffen; die aufgenommenen Bilder zu behalten, die Bilder anzuschauen und auseinzanderzusießen, sie in verschiedener Ordnung zu betrachten, und aus mehrern Bildern eine Einheit zu bilben, die sin das Erfennen übergehr, ober in die Vernunff.

Dies Fähigleiten verhalten sich alle progresse, und für fablig als Wirtungen einer Araft anguseben, da sie mit dem Körper verbunden ist. Wenn daher der Körper zu Grunde geht; was bleibt wohl übrig? — Die Wirfungen mussen missen nethwendig ausberen, also hort die Cinbildungsfähinfeit, das Anseinandersegen, das Gerkändruss, die Denstraft, die Erinntenna, als Wirfung nothwendig auf: — also hoft auch die Seele auf? — Keines wegs? Wenn die Wirfungen ausboren, hott doch darum die Kraft nicht auf. Wenn auch die Jahlen ausberen, bleibt doch immer die Einheit, von der die Jahlen nur sinnliche Progressionen sind; wenn taus siend Lichter erhösen, fo kehr jedes zurück in die große Einheit des Lichte.

Die Betrauft und das Erlennen bleibt nothwenbig, bem außer Raum und Zeit wird bas Bergangene Gegenwart; nur Raum und Zeit bilben Bergangenes, Gegenwart und Jufunft, Diefe bren merben außer Raum und Beit eines; bie 3mifchenraume horen auf und bilben ein Ganges.

Die Seelenfrafte, die im Sibrper progreßib und fulgesib waren, machen eine Rraft aus, benn die Sees te außer bem Abrper unterscheiber ich dodund, boff fie alle ihre Rrafte in einer einzigen Kraft zugleich vereinigt, die sie im Abrper nur progreßiv zu außern im Stande war.

Bas im Menichen progresiv ift, ift im Geift eine Rraft.

Die Seele ift baber eine vernunftige Rraft, und eine vernunftige Rraft ift Geift, ber alles in einer Einsbeit Schaut, und von ber Quelle aller Bernunftfrafte tommt.

Sieraus sehen wir, wie Gottes Gedanken von ben Gebanken vor der Gebanken ber Seele im Menschen verschieben sini; da bie Denffraft die Fabigielti ift, Bilber zu empfangen, so kennte Gott nicht wie Menschen benken, weil keine Bilber außer ihm waren. Er war also die Inelle aller Gedanken, sah alles in ihm, und sein Deuten war der Bedanken, sah alles in ihm, und sein Deuten war ber Plan zur Schöpfung, sein Sprechen war Schipfung sibst. — Erniedrige dich Geschöpf, und bete an !!!

Die Mirtungen ber Seele verhalten fich in biefem Körper nach Progressionsgefeten. Gie nimmt die Biele beit durch die Sinne auf, und bringt fie bis gur Einseit, und biefe aufgenommene Einheit verfinnlicht fie wieder progresiv, und bringt fie zur Expresion; fo ift ihr Denten, ihr Wirten im Korper.

Die erste vernanftige Kraft im Menichen ift das Gemath's diese Gemath betrachter in seiner Wirtung gegen den Soprer wird Seele genennt, und besteht dar ber aus Berstand, Gerachtnist und Willen; und was biese Wirten, nachtlich das Denken, Eriunern -und Wolfen jur törperlich veganischen Erpression beinge, wie Gest gement.

Das Gemuth ift alfo bie mabre Einheit im Mensichen, und ift die Rraft, die außer Raum und Beit ift. Erft als Wirtung oder Seele wird fie bem Gefege ber Beit unterworfen.

Das Gemalth kann fich allein ju Gott schwingen. Diefele Emporichwingen ift die wahre Erhbung bes Ges mathe ju Gott - ift bas wahre Gebet - eine Bereinis gung mit Gott, burch die wir Antheil an feinen Krafs ten nehmen,

### Progregionen.

| Bernufift       |        |    | Ť |
|-----------------|--------|----|---|
| Erfeintnigberm  | bgen . |    | 2 |
| Einbildungefraf | t.,    |    | 3 |
| 2'emtheilungofr | aft .  | ٠. | 4 |
| Berfiand        |        |    | 5 |
| Dentfraft       |        |    | 6 |

#### Mernunft

Einbildungefraft Erkenntnifpermogen
Reiffant Beurtheilungefraft

Denffraft

Erfahrung Dentvermogen

Cimlichteit

Die Bernunft ift alfo eine Kraft - ihre Meußerung ift erfennen.

Beifter fchauen alfo an und erfennen.

Diefes Beiftervorrecht hat bas Gemilth bes Mens

Eingeferfert aber in Fleifch und Anoden bebarf es gestiger und finnlicher Wertzeuge um ferperliche Gegenftande aufzunemen, damit das Aufgenommene in feis ne (des Gematich) Wejenheit übergeben fann.

Das

Das Gemuth bedarf baber ber Ginbilbungefraft, ter Benrtheilungefraft, bes Berftandes, ber Dentfraft, bes Denfvermogens, ber Erfahrung, ber Ginalichteit,

- Sinnlichkeit- und Erfahrung detomponiren :-

Denfvermogen und Denffraft fimplifigiren :. "

Berftand und Beurtheilungefraft verahnlichen:

Einbildungefraft und Erkenntuifvermogen ver-

Die Sinnenwelt verbindet fich durch die Sinnlichfeit mit der Erfahrung; bas will fagen : Wir erfinden burch die Sinne.

Die Erfahrung verbindet bie Ginnlichfeit mit bem

Das Denkvermögen die Erfahrung mit ber Deutstraft.

Die Dentfraft bas Dentvermogen mir bem Ber-

Der Berffand bie Dentfraft mit ber Beurtheis lungofraft.

Die Beurrheifungefraft ben Berftand mit ber Gins bilbungefraft.

Die Ginbildungefraft bie Beurtheilungefraft mit bem Erfenntnigbermogen.

Das Erfenntnigvermbgen die Ginbildungsfraft mit ber Bernunft.

Co ift ber Beg jum menichlichen Erkenntnisvermogen in finnlichen Gegenstanden; wie verhalt er fich in blos bentbaren?

Das menschliche Erfenntnifpermogen im Mensichen, als einem innern und außern Wefen, betrache tet, ift mittelbar ober unnittelbar.

Unmittelbar burch die Aufchauung ber Cache felbit, burch Erfahrung :

Mittelbar burch Anfchauung gewiffer Mebien, bie reale Pradifate mit ben angufchanenden, blos benfbaren Dingen gemein haben.

Das unmittelbare Mebium ift Erfahrung ; bas mittelbare find die Zahlen.

Die Bahlen haben bie Progrefionsgefete gum Grunde; - bie Progrefionsgefete find bie Gefete ber Ratur.

Der Menich fann fich von einer gastlotenen Prosegesien eine Borftellung machen; durch diese Borftellung befommt er eine Anschauschfeit der Jahlen. Diese Unschauflichfeit unterwirft den Gegenstand, den er nach den Progressionsgeschiene betrachter, feinem Erfenntniss Bermögen. Die Erfenntnis shertliefert dem Gegenstand der Beurtbeitungefraft, und diese fest die Gegenstanden aus einander, und betrachter sie mit donition Dingen in der Abreptmeett. So ist der Weg vom Berstand zus Erspermett.

Die Beffandtheile bes bentenben Befens in uns

Gemith , - als Rraft.

Geele, - als Rraft und Birtung.

Beift - Rraft, Birfung, Folge.

Das Gange - bas wir Seele nennen - brepfach in ihrer Progregion, und einfach in ihrer Wefenheit - Typus ber Gottheit.

Das Gemuth hat jum Grunde bie Bernunft, ober Intelligeng, - Die Seele - Die Denkfraft, ober bas geiftige Wollen.

Der Geift - ben in Bollgug gebrachten Willen.

Daher Bernnuft , Gebachtniß und Wille die 3 tonfituirenden Rrafte der Geele.

Der Wille ift baber die Rraft, Die ben Geift gur Geele, Die Seele gum Gemuth erhebt, um eine Kraft ausgumachen.

Da also bas Gemuth bas einsacheste ift, und nur bas Einsache fich wieder ans Einsache anischließt, so zeigt und bais Progressionsgeses, daß im Menichen bie mächtigfte Kraft ber Bille ift; — baß er durch biesen seine Einheit ansmachen, und sich an einsache Dinge anichließen fann.

Diefer Bille muß aber in fich felbft eine Ginheit ausmachen , um die Borrechte feiner Rraft gu erhalten.

Wir fonnen Gutes und Bofes wollen, und feben baber, baft unfer Bille getbellt ift; um ihn also gu feis ner Kraft zu erhoben, muffen wir nur Gutes wollen, und biefes wollen wir, wenn wir be Ordnung wollen, bie bie Progression ber Einheit, ober bie Manifestation ibere Gigenfaften ift,



Allgemeine

Bemerfungen

Erfahrungen.

Der Menich ift ein boppeltes Befen; er hat innere Rrafte und außere; er wird badurch ein bentenstes und handelndes Befen.

Sein Erkentnispermögen in biefer Sinnenwolt hangt von ber Erfabrung ab. Diefe bringt die aufgea nommene Bilder burch bie Denffraft over Bilder Empfanglichfelt gum Berftand, und biefer liefert fie ber Beurtelitungsfraft, ober ber Kraft, die empfangenen und aufgenommenen Bilder auseinander zu fegen, ober mit andern zu vergleichen.

Die Erfahrung belehrt uns, baß es einen Meg ber Ertentntiß giebt, auf welchen bie Erfahrung burch die Einue die Bilder jum Berfland beringt, und wir erlans gen auf diefem Bege die Bahrbeit durch die Anschan, lichteit der Sach, ihre Zergliedenung und Beobachtung ihrer verschiedenen fingtlichen Wirfungen.

Die

Die Erfabrung belehrt uns aber auch, bag es Dinge giebt, die wir blos benten fonnen , und fur welchem die finnliche Erfabrung tein reales Maaß giebt, als: Gott, Geift, Gecle te.

In finnlichen Gegenftanben bringt bie unmittelbare Erfahrung und jur Unfchaulichfeit ber Dinge.

In bios bentbaren Gegenständen inng ein Mebium in ber Natur vorhanden fenn, vermbg welchem wir reale , Unichanlidfeit ber Cache erlangen tonnen:

denn alles in der natur verhalt fich unmittelbar ober mittelbar, und gegen diefes Gefet findet feine Musnahme ftatt.

Unmittelbares Ertennen ift basjenige , wenn ich burch Unschaulichfeit der Sache bie Sache felbft erfenne.

Dieses wird unmittelbares Erkennen in der Gins menwelt genennt, o drooft die Art, wie es erkennt wird, wieder mittelbar ift, namlich durch die Sinne; in Rudflicht der Sinne ift es unmittelbar, in Rudflicht ber Gele mittelbar.

Mittelbares Ertemen ift basjenige, wenn ich burch ein Mebium ertenut, bas reale Pravitate mit einem andern erkannten Gegenstanbe gemein hat, und also burch biefe Mebium eine blos bentbare Cache bem Ere teuntnispermögen unterwerfe.

Solche Medien muß es in ber Natur geben , benn bas Gefet ter Ratur zeigt uns eine fortbauernde Girs fulation vom Unfichtbaren ins Sichtbare - vom Dent baren ins Sinnlice.

Die Ratur beweifet und, baß alle Rrafte und Fors men blos bentbar find ; burch finnliche Mebien, aber, die sie annehmen, muffen ihre Wirtungen begreiflich werben tonnen.

Der Gebante bes Menfchen fucht eine Form , und wird uns nur in Bort ober Schrift verftandlich.

Die Erfahrung beweiset uns, bag alles in ber Naf tur eine Rette ift; bag fich alles nach umveranderlichen Gefeten verfalt, und bag in Beit und Raum alles progressio ift.

Die Gejebe, nach welchen die Natur wirft, milfien alfo nothwendige Progresionsgefete fem; und bie Berhaltniffe aller Dinge milfen nach der Art dieser Progresionen fich verhalten;

bem bie Erfahrung bestättiget uns wieber, bag bie Progresion, Bahl, Daaff und Gewicht giebt.

Der Menich hat eine Fabigfeit gu benfen ; bas will fagen: eriftirende Dinge in einer Ordnung gu bes trachten.

Er benkt richtig, wenn er nach ber wahren Progreffion ber Dinge benkt; er benkt unrichtig, wenn er liefe Progrefisen ber Dinge nicht tennt. — Er urrheilt richtig, wenn er nach bem Progrefionsgefeige die Dinge zusammentigt; unrichtig, wenn er sie nach biefem Geseige nicht ordnet.

Wenn

Wenn ber Menich fein Mebium hat, nach welchen er bie bentbaren Gegenlande in ihrer naturlichen Ordnung berachten tann, fo muß er auch untwendig fasige, dies bentbare Gegenkande benfen, indem er feine Bufie ber Erlenntuß hat, mid alf pur gufallig manchmal ber Mobreli nach foumt, urfallig manchmal ber Mobreli nach foumt,

Alles in der Natur hat fein Medium und feinen Bypus, woburch bas Unfichtbare mit bem Sichtbaren, bas Dentoare mit ben Kafte mit ben Koppen, bas Dentoare mit bem Gimiliden verbunden ift.

Beb bentbaren Segenflanden find biefe Mebia bie Maturgablen, beun sie haben reale Prabitare in ber Mealifation mit dem Sinnlichen gemein, wodung und bann bie Progression anistpaulich wird, die der Realisation als deutsar zu Grunde liegt.

Die Ersahrung befchäftigt fich mit blos finnlichen Gegenschanden, oder mit der Boedachtung der Birfungen von unbekannten Kräftere, die ihr erscheinen, und bringt die Realisation jum Erkenntnispoemdogen des Menschen. So ist der Beg der Machrielt von der Einunktdeit durch Ersahrung jum Bernunft. Der Weg von der Bernunft zur Erfahrung geht mittels der Jahlencher, oder ist das Eutsgengeschete. Die Bernunft auf beingt das Ersahrung der Bernunft und beingt das Ersahnte jur sinnlichen Erpression.

# Definitionen

#### Begriffe

won ber Sahlenlehre ber Ratur; und bie Bestims mung ihres Unterschieds von andern Biffenschaften.

Die Jahlenlehre ber Natur ift eine Bas die Jahlen-Biffenschaft, die Geses alle tehre ift ? woohl bentbarer als forperlich erifie render Dinge burch Silfe einer benks baren Progressien zu finden.

Unter bein Geseigen der Dinge Was bie Gese bersteht man biejenigen Berhaltniffe, ber Dinge find ? Die einem Dinge zu Grunde liegen, warum es so und nicht anders in der Natur erscheint, und also seine Wessenheit bestimmt.

Die denkbare Progression ift die Wes die dentba-Expression des Berdaltmisses, die re Progression ist T und , -arithmetisch betrachtet, die Zahlemordnung zu repräsentativen Bildern dessenigen giebt , was progressio betrachtet einem denkbaren oder törvers forverlich eriftirenben Dinge gu Grune be liegt.

Barum bieje Bif. Matur genennt wird.

Man nennt biefe Biffenichaft fenfcaft Calcul ber ben Calcul ber Ratur, weil fich fels be ber angenommenen arithmetifch: arabifchen Beichen gu ihren Overatios nen bedient , um baburch die Progres Bionegefebe ber Ratur auszubruden.

Untericied berg angenommenen Da: thematif überhaupt.

Gie untericeibet fich von ber felben von ber bieber Mathematit baburch , bag fich biefe mit den Quantitaten und Ansmeffungen forverlicher Gegenftande und ben Eigenfchaften , bie biefen torperlichen Gegenstanden in biefer Belt ber Ers fceinung gu Grunde fiegen . beichafs tigt ; jene aber mit ben Gefeten , Die por Entftebing ber Quantitaten und Rorper allen Dingen gu Grunde lies gent.

Die fich biefe Biffenichaft ven der Arithmetil unterfchei: Det ?

Arithmetif baburch , baß biefe unter ibren Bablen eine Bielheit materieller Ginheiten verfteht, jene aber nur eine Ginbeit fennt , und giebt jebe Bahl nach bem Progregionegefete als eine Bielbeit betrachtet', Die von einer Ginheit progrefin erzeugt wird , und melde Progregion bas Gefet ober Die Rabl bes Erzeurten bestimmt.

Gie untericheibet fich von ber

Sie unterscheibet sich von der Wiffend biete Migebra dadurch, daß diese unbekanns Missendaft von der te Quantitäten mit Histe der Acquas det. tionen auffacht, und deschimmt, jene aber die Gesehe aller forperlich sos vooh als bled benkbar eristirender Wesen mit Hissendam der die Archiffe einer denkbaren Pros gresson sinder.

Eine Menge jablbarer Gegens Ihr Berbeitrus ffande, die in gleichem jusammen und Unterschied mit haugendem Verhältnisse fortgeben, arithmetiche und gevnachen eine arithmetische Reihe ober men. Progression and:

Gine Menge megbarer Gegenstande, Die in gleischen zusammenhaugenden Berhaltuiffen fortgeben , mas chen eine geometrische Reibe oder Progrefion aus:

und eine Menge bentbarer Gegenstände, die in gleichen jusammenhangenden Berhältniffen ans einer bentbaren Einheit forzigehen, machen eine intellektnelle Reife oder Progression aus, umd find die fonsituirens ben Theile bes Progressionscalents ber Natur.

Die Arithmetif bebient fich ber Bahlen, um bas burch ben Bufammenhang ber Berhaltniffe in, einer gable baren Progrefion anszudrucken:

ber Calcul ber Natur bebient fich ebenfalls ber arabifden Jahlen, um baburch bie jujammenhangenben Berhaltniffe bentbarer Gegenftanbe mit einer bentbaren Einheit zu bestimmen. Die Bablen der Ratur find wefentlich von ben erithmetischen unterschieben.

Die Arithmetit befinirt bie Bahl als eine Menge von Ginheiten;

bie Zahlenlehre ber Natur befinirt bie Bahl als eine Progregion ber Ginheit.

Die Arithmetit beichaftigt fich mit Rorpern, die Maaß, Gewicht und Ausbehnung haben, und hat bar ber bas 3abibare jum Gegenfiand.

Die Zahlenlehre ter Natur beichaftigt fich mit tem, was ben Abrpern jum Grunde liegt, und bas gahlbare erft ausmacht.

Die Arithmetit nimmt ferperliche Cubfiangen ale Ginheiten an;

Die Jahlenlehre der Ratur betrachtet keinen Abre per als Ginbeit; sondern nur als ein Jusannugeitztes, und sucht die Ursachen der Jusannunesseung, das Barum feiner Erscheinung in den Progressionen einer Eins beit auf, die außer der Abrerwelt liegt.

Die arithmetifche Bahl, ba fie forperliche Befenbeiten fur Ginheiten anninunt, fann vermehrt, ober vermindert werden:

bie Raturgabl aber, bie ber Progreßion ber Einheit nothweudig folgt, nimmt weber eine Bermelyrung, noch Berminberung an, sonbern bleift unveranderlich, nur unter verschiedenn Berhaltuffen.

Die Arithmelit gablt : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. To. und fo ins Unenbliche fort.

Die Bablenlehrt ber Matut gablt 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 0. 10. und nicht weiter.

2 ift in ber Bahlenlehre ber Ratur Die erfte 3abl: I ift nur die Quelle aller Sablen.

Die Urithmetif gablt bis ins Unenbliche:

Die Bablenfebre ber Datur aber gablt nur bis to.

o ift die bochfte Bahl, und ro bie Bolle aller Bah: Ten, ober bas Berhaltnig ter Ginheit mit allen ibren Progregionen ju ber Rorperwelt.

Die Arithmetif lebet; x mal t ift 1; 2 mal 2 ift 4 26.

Die Bahlenlehre ber Ratur lebrt : 1 mal x iff 1:

I und I ift 2 u. f. f. bis 10.

In ber Arithmetit find die Bahlen Borftellungen ber Bielbeit :

in ber Bablenlehre ber Matur find bie Bablen bie Emblemen ber Progrefionsgefete ber Ginbeit.

Die Arithmetit befchaftigt fich blog mit ber Biels beit in Beit und Raum.

Die Bahlenlehre ber Ratur mit ben Gefeten, Die ber Bielheit gu Grunde liegen, und außer Beit und Raum find.

Die Arithmetif gablt von I bis 10, und betrachtet bann die Progregionen ale Bieberhollungen ber 10. T

Die Jahlenleine ber Ratin jahlt. 2. 3. 4. von ber Quelle ber Jahlen aufangend, und fieht bam 5. 6. 7. 8. 9. und 20. nur als die erften 4 Jahlen unter verzichienem Berhaltniffen an.

Die Atrithmetif bringt forperliche Großen, Maaß, Gewicht und Andebenung und Abreetgefeten gur Anichanlicheit, ba fie und finnliche Berhaltniffe burch arithmetische Progressionen giebt,

Die Jahlenlehre ber Natur bringt bie Gejebe ber Abrper, ober bas, was ber Größe, bem Gewichte, und bem Madbe jum Grunde liegt, und iberfinnlich ift, ju Unichaulichfeit burch bie Naturgaften.

Die Arithmetif febrt : 1 ift bie erfte Jahl :

die Jahlenlehre ber natur behanptet aber; nichts ift vor 1, alfo ift 1 bas Erfte, feine Bahl fann feon ohne 1, alfo ift 1 feine Bahl, fondern die Quelle ailer Bahlen.

Die erste Jahl ift 2, nicht zusammgesetzt aus Jahlen, sondern aus z und x, wodurch 2 die ersie 3abl wird.

Das Mang aller Zahlen ift bie Einheit, weil bie erfte Zahl ober Bielheit von feiner Zahl als von ber Einheit fann gemessen werben. 1 mal 2 ift 2; 1 und 1 ff 2.

2, fagt bie Jahlenlehre, ift feine gusammgesette Jahl, fontern fie besteht in ber Mefenheit ber Dinge, wie Kraft und Wirfung besteht in ber Progresion, bie bie Jolge ober 3 hervorbringt.

Made

Nach ber Jahlenlehre ber Natur ift also bie Raturgal ein Mittel auch übersinnliche Dinge unserm Ere kenntnissvermögen gu unterwerfen burch sinnliche Dare ftellung ber Progressionsgesche, wovon sie die Sinnbild ber sind, so, wie die geometrische Linie und die Intels leftnelle gur Unichanlichfeit bringt, und die Rahpfeit ihres Arioms befahrigt, welches Uriom bloß am Intelleftuellen hangt.

Bablen beigt alfo nach ber 3abienlegre ber Natur alle mbgliche Dinge in ihre natürliche Ordnung und Werhaltniffe ihrer Progregionen einen jehen, und aus biefen Progregionen die Gefebe, Ursachen, Wirfungen und Holgen tennen fernen.

Die Arithmetif gablt imter bie gablen bie Digitos, ober Simplices, Articulos, und Compositos.

Digiti ober Simplices find bie Jahlen von z bis zo. Articuli find 10, 20, 30, u. f. f.

Compositi, 11, 12, 13, 16, und betrachtet bie Bablen gang verfchieben von ber Bablenlehre bei Ratur. 3. B. wenn ich 21 fage, so bedeutet bas arithemetifth 2 mig to und 1 tc.

nach der Jahlenlehre der Natur aber bedeuten alle Zahlen außer zo nichts als Berhältnife der ersteng Jahlen; also ax ift das Berhältnif des linarius zu der ersten Urquelle der Jahlen, und za das Berhältnif der ersten Urquelle der Jahlen zu dem Binnefus u. f. f.

Die Jahlen ber Natur find baber, wie wir gejagt haben, Mertzenge, um ben Jufammenhang bes Gangen zu verfteben, und gin überfeben. . Sie find die Anfange berjenigen Dinge, Die Die Gegenfiande ber Betrachtung unfere Berftanbes und unferer Seele find.

Die Zahlenlehre der Natur hat die arabischen Formen ber Zahlen mit der Arithmeist gemein, umd bes einet sich oben bieser Formen um die Zahlen der Natur zur Anschauftheit zu brüngen: — allein wie der Wathematiker bep Betrachtung der mathematischen Bahrheiten in geometrischen Figuren von dem Geometrichen abstrahter, und bieß bad betrachten muß, was der Geometrie mathematisch zu Grunde liegt, so muß ebenstalls der, der mit den Jahlen der Patur rechnen will, von dem Jahlbaren ahftahien, und sich bieß bad durch die arithmetischen Romen vorstellen, rusd ben Jahlbaren zu Grunde liegt, dem die Naturzahpten sich nicht siehen zu Grunde liegt, dem die Naturzahpten siehen nicht siehen 2 Jahlbaren zu Grunde liegt, dem die Naturzahpten siehen nicht siehen zu Grunde in von das Jahlbare ist sinnlich, sondern nur das Jahlbare ist sinnlich, sondern nur das Jahlbare ist sinnlich.

Die Naturgahl verhalt fich ju ber arabifchen Jahr lenform wie ber Gebante, ber bem Borte ju Grunde liegt, fich gegen die Schrift verhalt.

Unterbessen haften boch alle artismetische Berfalte nist over Expresionen sinnlicher Dinge an übersinnlichen Zahlen in gleicher Quantität, so, daß das Instellettuelle 3 das Principium des gählbaren 3 wird, und das intelletruelle 4 das Principium des gählbaren 4.

Die Naturgahlen liegen baher in der Ratur vor bem Bahlbaren als Gefete beffelben, ober als das Barum aller Dinge.

Die Quelle ber Bahlen ift bie Ginheit.

alle

Alle Jahlen bestehen durch bie Ginheit, und alle Bahlen verlieren fich wieder in der Ginheit.

Mus der Progrefion der Ginheit befieht bas un, endlich Bahlbare.

Sebe Bahl ift gleich ober ungleich :

Die ungleiche Bahl ift unendlich :

Die gleiche Babl ift endlich.

Die ungleiche Bahl ift vollfommen :

Die gleiche Bahl ift unvollfommen.

Die ungleiche Babl ift mannlich; die gleiche Babl

Die ungleiche Bahl ift bas Emblem bas Ueberfinns lichen:

Die gleiche Bahl ift bas Emblem bes Ginnlichen.

Die ungleiche Babl wird unfterblich genennt.

Die gleiche Bahl fterblich.

Eine jebe ungleiche 3abl muß wieder eine gleiche jur Erprefion faben, worfun alle die Jablen, die die gleiche sonstituten, wieder in ihrem Innern enthalten find, und wodurch eine neutrer ingleiche Bahl wieder produgirt wird, die dann in der fernern gleichen gahl ihre Erprefion finder, bis endlich alle Jahlen sich ihre Erprefion finder, bis endlich alle Jahlen sich fautgabel zo, oder dem Receptatel aller Jahlen einsinden.

E Quelle ber Bahlen.

2 Erfte Bahl; erhalt bie Rraft von I, und wird burch bie Wirfung 2.

Diefes 2 enthalt eine fernere Rraft, woburch] 3.

Diefes 3 wird in 4 gur Expreffion willi ?

Diefes 4 enthalt eine fernere Rraft, die fich in 5 außert, und in 6 gur Expression wird.

Diefes 6 enthalt wieder eine fernere Kraft in 7; wird zur Erprefion in 8.

ger nichalt eine fernere Rraft, bie fich in 9, dus Ber, in welcher ber Ternarius, ober bie erfie Kraffe Reutgering bed Minarius fich berpmal wiedethofte, und in 20 feine Bolle erreicht.

Auf biefe Art muffen alle Jaften bet Rabur in ihrer Progregion bernachtet werden, benu nach felben verhalten fich alle Strafte, Urfachen und Wirfungen.

Man theilt die Gegenstände ber Beobachtung ber Raturgablen in 4 hamptabtheitungen, ale:

I nach der Zahlenlehre bas Gbtiliche.

Drunde liegt.

3 Die Clementarwelt felbft; und

4 endlich die Rorpermelt.

Die Jahleulehre hat immer die namliche Regel, und fann ohne biefer Abthellung weber verstanden, noch eilernet werden; denn wenn man die Absperzahlen mit den Jahlen der Clemente, und die Jahlen der Clemente mit den Jahlen der Kröffer vermengt, so enteflebt eine Verwirrung, aus der man nicht mehr king werden fann.

Bir wieberhollen alfo , daß die Naturgahlen bes

I als Mebia, Die gottlichen Gigenschaften unferm

2 Mis Mittel , Die Rufte ber Schopfung und ihre Berhaltniffe untereinander betrachten ju tonnen.

3 M6: Mebin, die und bie Entstehung ber Elex mente, und bas, was ihnen ju Grunde liegt, ers klaren,

4 endlich als Media, die mis die verborgenen Krafte in der Koppervoll fennen ichten.

... Sourd in root and der trail

كانت العاقباني موادر عال كالعالمين الاستان

er her eine ber bereit bereit

The mine of horneries

DODGO.

Wie man in ber Natur

Bahlen und ihre Progressionent und finden und finden foll,

ber Erflarung ber Naturgablen, hauptfachlich, bes Quaternars und Zahlenquabrats.

Da alles in der Natur fich nach ewigen und unvers veränderlichen Gesegen verhalte, so verhalten sich auch die Progressionen nach unveränderlichen, Gesehen, und tonstitutien die Ordnung der Enige.

Derjenige, ber eine Jahlemreihe ber Natur fuchen will, muß guerft ben Gegenstand, aber ben er giften will, betrachten und feben,

ob es ein gottlicher

ein geiftiger

ein forperlicher Gegenstand ift.

Diefen Gegenftand fett er jur Scite an, bamit er feinem Gedatchniffe nicht entwifchet.

Die Regeln, Die 10 Bablen ber Natur gu finden, find biefe :

Alles was aftiv, mas ber Grund ber Entftehung ift, wird mit I bemerft.

Was die Existenz giebt, die Mahrheit, das Das feyn, mit 2.

Benn

Wenn etwas da ift, fo muß es nach Berhaltnifs fen da feyn, und biefes ift 3.

Wenn etwas realifirt ift, so hat es ein doppeltes Berhältnis gegen das vorhergebende, das ift 5, - die aafl der Theilung, die auch die Jahl der Gerechtigkeit genennt wird,

Alle vorhergehende Berhaltniffe bestimmen eine hats monie; dieß ift 6.

Diefe außert fich im Innern ober Geiftigen, bad wird 7 genennt;

im Meuffern ober Rorperlichen, bas wird & ges wennt.

Mus ber Progregion aller vorhergehenden Jahlen werden endlich die Eigenschaften bestimmt, biefe find 9

eines gangen Individuums, ober 10.

Mlfo Mbglichfeit ber Eriftens 1.

Birkliches existiren nach feiner Beschaffenheit 2. Ursache und Gesetze ber Eristens 3.

3wed und Realisation bes Borbergebenden 4.

Die Concentration bes Borhergehenden in ber Consentration ber Dinge 6.

Die erfte lotale Meußerung im Innern 7

Sus Meufern ober Korperlichen, auch Temporalistat genannt 8.

298 Die Inftrumentalitat , ober bas Complementum, bas alle Gigenschaften eines Dinges fenftituirt. 9. Das Ding felbft 10, Menn bie Bahlen auf Kragen angewendet werben, 6. ift ibre Progregion biefe: Ift eine Cadje; ober bas Db? I. Das ift fie? 2. Die ift fie? 3. Barum ? 4. 28 Feld : det 1 Huf melche Urt ? 5. Belde ift fie? 6. Wo ift fie? 7. and 1 ... Bann ift fie? g.

Mie welchen Berhaltniffen ift fie? 9. Diefe ober iene Sathe to

Rraft I. Birtung 2. Folge 3. Refultat 4. Berhaltnif bes Refultate 5. Ganges 6. ers by transactive Cinnerlich 7.

to by Case Gleened, marks force

ot : I mi mile. Menferlich 8. Eigenschaft o. min to be to the manager of Subividuum 10.

Bas ift bie Bofenheir einer Cache? 1. Bas bie Existen; ? 2.

Welche find ihre erfte Derhaltniffe? 3.

Bas toufituiren ihre Berhaltniffe fur ein Refita

Welden Bezug hat biefes Refultat auf bie Des fenheit und fernere Fortschreitung ? 5. Was bilben alle bie vorhergebenden Progrefice

Bas bilben alle bie vorhergehenden Progrefice uen? 6.

im Innern? 7.

im Meugern ? 8.

Bas tomfituiren fie filt Eigenschaften? 90 :

- # ift alfo die Quelle affer Produktion.
- 2 die wirkliche Produktion.

jebes Befen befommt, wenn es eutsteht. . . . 1901 3

4 fit die Jahl ber Realisation eines Wefine, weit Realistion bie uterte Progression firt benn ebwor fin eine Sache realisten tann, muß fier bie Quelle der Probutton, oder die erzagende Araft, keben fifte muß 2 wirflich erzeugt fepn, und 3 turch die Erzeugung ihr Glege erhalter gaben.

Cobald bie Cache realfire ift, fo befommt fie burch die vorhergesenden Berhaltniffe ein feineres bapp pelres Berhaltniff, namlich eines in Radficht der vors hergehenden , und eines in Radficht ber wachgebenden Berbaltniffe.

5 Diefe Progregion 5 ift bie Mustheilungegabl.

Aus diefer Unetheilungegahl entfteht endlich die 3ahl 6, ober die Bahl ber Sarmonie des Gangen.

7 Diefe außert fich im Junern, welche Meußerung bie Bahl 7 ift,

8 ober im Meußern, ober Abrperlichen, welches bie 3ahl 8 ift.

9 Und famtliche biefe Bahlen in ihrer Meußerung. erfallen bie erften Berhaltniffe ber 3 - Bahl in 9 und tonflituiren bie Eigenschaften.

to eines Gangen, welches to genennt wirb.

Ich entlehne ein Benfpiel aus ber Geometrie, Der Punft ift I.

Die Linie 2.

Der Rorper , ober bas , mas bem Rorper gu Gruns be liegt 4, genannt []

Dann erzeugt fich die funfte .. ober die Scheidunges

seignes fatte, mer fin de diede br.

core bie et e model f

5 und 6 werden die Wurgeln der Cirkelgasten ger nennt, weil sie durch teine Progression über sich seldit hinansgeben, sondern jede Progression sich wieder in 5 voor endet, als :

| - 5 1 | · 6  |
|-------|------|
| .2.5  | 3 6  |
| 1 2 5 | 216  |
| 6 2 5 | 1296 |

6 gleichfeitige Triangel nehmen einen gangen

Mus 6 gleichseitigen Drepeden wird ein Girtel.

Dann tommt die 3ahl 7, oder die 3ahl des Bere haltniffes von 3 au 4 — vielmehr 3 in 4, die 3ahl ber 3cit genannt, weil die Gesethe der 3 — 3ahl in 4 siech in 4 aufern, 3 wie wir an dem Mende beobachsten, ber seine vierfache Beranderung in 4 mal 7 Zeits puntten tompletirt.

Dann folgt 8 ober ber Saupteubus, ber unter bem Ramen bes wahren Quaternars in ben Schriften ber Allren vorfommt, weil er in progressione dupla bie vierte Zahl macht, als:

# T 2 3 4

Endlich 9 ober bie Eirkelgahl, bie bie Eigenschaften bes Gangen in Wiederhollung der 3 - 3ahl in 3 tomspletirt, worque

10 ober bas Berhaltnif bes Mittelpuntts gur Der ripherie — ber Energie gur Extension entsteht.

Man bedente weiters ben Unfegung ber Bahlen : Wenn etwas ift, fo muß es eine Rraft haben ju fein - eine Quelle, aus der es ift,

Diefe Quelle, Rraft, ift I.

Benn

Wenn biefe Kraft fich außert, fo bringt fie eine Befenheit hervor, viefes erfte Erzeugte ift 2.

Cobalb erwas erzeugt ift, fo liegen nothwendige Berhaltniffe in ber Cache; diefe Berhaltniffe find 3.

Die Beihaltniffe muffen fich realifiren; biefe Reas

Cobald fie realifirt find, fo beziehen fie fich rider warts auf bas, was ju Grunde liegt, und bormarts, ober auf bas, was fie in ber Realifation find. Dieß iff 5.

Cammelliche Diefe Berhaltniffe bestimmen eine harmonie - Grund des gleichen Berhaltniffes, der Schonbeit, Proportion; Diefes ift 6.

Diefe Berhaltniffe außern fich im Geiftigen ober Innern 7; im Neugern ober Abrevellichen 8.

woburch die Eigenschaften 9 eines Gangen to bes ftimmt werden.

Won

## ben Eigenschaften ber Jahlen.

Gins, in ber Ratur ift feine Babl, fonbern bie Quels le aller Jahlen.

Es giebt nur eine Ginheit in ber Ratur, Die bie Quelle aller eriftirenden Dinge ift.

St.

Diefe

Diese Einheit ift ein einfaches, unmaterielles Wefen; es tann nicht gertheilt, nicht gerlegt werben, es multipligirt sich nur burch sich selbst. 1 mal x ift 1.

Diefe Ginheit fann gebacht werben - außer und in bem Bahlbaren.

Muffer bem 3absbaren find und die Eigenschaften biefer Quelle ber gablen unbefannt; erft in bem 3able baren werben und der Einheit Eigenschaften befannt durch die Progression, wodurch wir seben, daß alle 3aben aus der Einheit entspringen, daß die Ginbet in allen Jahlen ift, und allen Jahlen gu Brunde liegt.

Alle Zahlen hangen von der Einheit ab; bie Einheit aber von keiner Zahl; alle Zahlen konnen auffbren, aber die Einheit bleibt ewig.

Wenn die Einheit im Jahlbaren gedacht wird, fo ift ihre erfte Progregion ebenfalls einfach, obwohl dies fed Einfache von der erzeugenden Ginheit unterschieden ift, wie Araft und Wirkung, x und x ift 2,

die erfte einsache Produktion afler Principien, die den Typns der Ginheit tragen, obwohl fie die Ginheit nicht felbit find.

Diese einseche, aber boch bon ber ersten Quelle ber Einheit unterschieden Principien bilten burd ihre Progregion die Jablen der Natur nach unveränderlichen Gesehen, die in absteigender Linie sich immer vermeiberen, immer materieller werden, so, wie sie sich in ausgesteinber Linie wieder vereinsachen.

Das Gesetz der Aftion und Reaftion, und bet Bewegung fowohl im Dentbaren als Materiellen finsbet hierinn seinen Grund.

Mule erfte Pringipien find blog bentbare Pringis pien.

Das erfte bentbare Pringip ift bie Urquelle alles Deutbaren.

Das erfte Pringipium ift die Urfache aller 218:

In dem erften benkbaren Pringip liegen allein blog benkbare Doglichleiten ale Rrafte gleichsam in einer Quelle,

Diese erfte benkenbe Peinzipium beingt in feiner Meußerung die erfte Mbglichfeit ber Eristenz aller Dinge hervor, ober bie erfte liebende Einbeit, die blog als Einheit in Audssicht der sutzeitenden Progressionen betrachtet werben kann, die aber nicht selbständig, sonbern abhangend von der Quelle ber benfenden Einheit ist.

1 und 1 ift 2; fete an I Eins abgezogen , bleibt

Darinn liegt die erfte 2 - 3ahl ber Natur - Metion und Realtion, nach welchen fich alles verhalt, nur nach verfcbiedenen Progregionen.

Die Meußerung ber Quelle ber Einheit geschieht nach bem Gesetz ber 3 - Kraft , welches Gesetz in ber Einheit als bie Quelle aller Gesetz fich grundet, naufich:

Cepn , Bermegen , Birfen.

Die 1

Die Progrefionen ber Ratur verhalten fich alle

Eins , von Ginem , von Benden.

Es ift eine Ginbeit - 1.

Diefe Ginheit vermag ju wirten - 2.

Diefe Ginheit wirft - 3.

Cenn , Bermidgen , Birten.

Das Seyn, - ober es ift eine Ginheit.

Das Vermogen außert fich in

Billen . . . I

Berftand . . 2 Bermogen . . 3

Das Birten befteht in der Rraft . x

Im Dafenn der Bahrheit . . .

In bem Gefege - Sarmonie . . :

Diefe 3 erfte Rrafte , ale:

Das Cepn ber erften Urquelle aller Dinge.

Das Bermbgen ber erften Urquelle aller Dinge,

bas Wirten ber erften Urquelle aller Dinge

bringen in der weitern Progrefion 3 fernere Pros grefionen hervor, als:

Die Wefenheiten . . a

Die Urfachen . . .

Die Bufammenfetzung

Die Befenbeiten haben

Dauer , -

Große,

Die Urfachen erzeugen

Unfange, Mittelbinge, Ende.

Die Bufammenfetungen erzeugen

Große - Majoritas. Gleichheit - Aequalitas.

Minberfeit - Minoritas.

Cammtliche biefe, in verschievenen Berhaltniffen betrachtet, erzeugen

bie Unterschiede, differentias.

ble Einigfeit , concordiam.

die Gegenfate, oppositiones.

In ber Ginheit ber Ratur ift alled Gine.

Die Einheit der Ratur ist das Maximum und Minimum; — das Maximum in Ridessicht der Progregionen der Zahen; — das Minimum in Rücksicht der Simplizität.

Das Einfache ift bie Urfache des Maximum ber Realisation; also ist das Einfache in potentia das Maximum.

Die Einheit ift allein ewig, benn es ift nichts vor

Alle Jahlen find veranderlich, und baber geitlich ; bie Ginbeit geht vor allen Bagien , und ift dahet unversanderlich und ewig.

In ber Einheit ift Unverandersichfeit und Gleich; bein bas Ungleiche entsehr aus bem Gleichen, und tann wieder in bas Gleiche aufgeligt werben; also gehr bas Gleiche dem Ungleichen vor.

Die Ginheit geht allen Jahlen vor, und tonftituirt baber eine ewige unveranderliche Gleichheit.

Ewig, unveranderlich und gleich ift in ber Einbeit Eines; denn mas fich immer gleich ift, das ift unvers anderlich, bas ift ewig.

In der Ginheit wird alles simultan betrachtet, was in ber Progregion oder ben Zahlen sutzeffiv betrachtet wird.

Sutzeffive Progregionen tonfituiren bie Bielheit; in ber Einheit ift alfo teine Bielheit, indem fie immer Einheit bleibt, immer erzeugende Araft, unterschieden bon bem Erzeugten, ohrwohl fie alles erfallt.

Die Einheit als Araft erzeugt in ber Progression per potentiam die Bielheit, ohne sich je felbst zu mulch pliziren. Das Einfache tann baber bas Jufammgefeste ergeugen, ohne je bas Gefet ber Einheit zu verlieren, weil fich die Einheit in jeder Jahl als Kraft verhalt.

Die Einheit iff vor ber Zeit, well die Zeit die Progresion macht, und die Ginheit nothwendig vor ber Progresion fepn muß.

Die Einheit ift außer bem Raum , weil nur bas Jusammengesetzte ben Raum einnimmt , und die Einheit also ohne Jusammensetzung ift.

Die Ginheit allein ift allmachtig, benn es exiftirt feine Bahl, ber nicht eine Bahl vorgesehr werben tann, aus ber bie Bahl bis ins Unenbliche erzeugt wirb.

Mile Jahlen aber, die einer andern borgefett merben tonnen, redugiren fich zulett anf die Einheit, Die bie Quelle aller Jahlen ift.

Aus ben gleichen und ungleichen erzengen fich Differenzen, Oppositionen und Coutrarieraten, ba aber in ber Einheit nur Gleichheit ift, so herricht in ihr weder Opposition, noch Contrarierat.

Ihre Wirfung ift in absteigender Progression die Bablenmultiplifation, welche Multiplifation fich nach ber Entfernung von der Einheit verhalt.

Wie die Bielheit der Zahlen burch die Entfernung von der Ginheit gunimmt, fo vereinsachen fich die Zahlen wieder burch bas Auffleigen,

Da die Jahlenmenge durch bie Kraft ber Ginbeit erzengt wird, so verhalten sich die Jahlen norhwendig leibend leidend gegen die Einheit, und ihre meitere Erzeus gungefrafte, oder actiones secundariae hangen von ber ersten Kraft ber Einheit ab.

Wie einfacher alfo die Bahl eines Befens ift , befte ftarter ift ihre Kraft.

Die vielfaltiger die Bahl eines Befens, befto entsfernter ift fie von ber Graft,

Mile Zahlen find endlich, weil alle Zahlen einen Aufang ibrer Eriften; haben, nur die Ginheit ift unende lich, weil fie ohne Aufang ift.

Dowohl bie Zahlen endlich find, fo ift das bentbar Zahlbare boch, ind Uneubliche mbglich, weil bie Kraft blos in ver Einheit liegt, und nicht in ben Zahlen, das her fann ber Menich das Unendliche nur benten.

Alles Materielle ift endlich, weil die erste Grund-Zahl bes Materiellen nur eine zwepte Kraft ift,, die von ber ersten abhangt, und ohne der ersten Kraft aufhbren nuffte zu feyn.

Bie Eine (x) die Quelle aller Jahlen ift, fo ift 2 die erfte Bahl.

Gie entfleht aus i und i, respective Topus der Ginheit - bas Minus , die erfte Produktion

Die Eigenschaft ber 3ahl 2 ift, baf fie burch tei, ne 3ahl megbar ift; blos die Einheit, von der fie era jengt wird, ift das Maaß diefer 3ahl.

Sie ift bie erfte Bahl ber Schopfung - Sinnbild ter Bahrheit - erftes Glied in ber großen Rette.

Die zwepte Babl ift bie erfte in ber Rette ber Dinge.

Die Bahl 2 ift die erfte Mittelgahl gwifchen ber Ginbeit und ber Drengahl.

Die 3ahl 2 ift die erfte Berbindungsgabl; die erfte Realisation bes einfacheften aller Binge.

Die 2: 3abl ift bas erfte Bort ber erften Sprache.

Die 2: Bahl ift bie erfte Bahl in ber Progregion ber Bablen.

Die 2 : 3ahl tertet alle Jahlen an bie Einheit.

Die Theile der 2 : 3ahl find zwo Einheiten, wobon eine selbfiftanig und wahre Ginheit ift, die andere aber erzeugt wird, und bles in Addicht der Jahlenprogres sien nicht als Einheit, soudern als die erfte Jahl ber trachtes werden fann,

Die 2 : 3ahl ift bie erfte Bahl, alfo geht feine 3ahl ibr vor; nur die Ginheit ift vor ihr; die Ginheit ift aber tene 3ahl, sondern die Quelle der Jablen.

Sie ift die erfte gleiche Bahl , weil fie Typus ber Ginheit ift.

Die 2 = 3ahl ift bie erfte Realisation ber Progre-

Die 2 : Zahl in Audflicht ber Materie fann nur als ber Aufang bes Wertens betrachtet werden. Der Ternas Ternarius in Rudfficht ber forperlichen Progrefion fore mirt alfo die erfte Bahl, die als Refultat betrachtet, bie erfte Grundgahl mar.

Die Ginheit wird haber in ber Zahlenlehre als une materielles Principium und ewig bestehender Uranfang;

und 2 ale Uranfang bes Berbene betrachtet.

Die 3. 3ahl ift bie erfte ungufammgefette 3ahl, benn ihre Theile find zwen einfache Principien im gegenseitigen Berhaltniffe.

Bon biefem Gefichtspuntte murbe bie 3 : 3ahl von ben Alteu betrachtet , und in hobem Werthe gehalten.

Die 3.3ahl ift die erfte perfette Jahl, benn fie bat Lange, Breite und Tiefe in gleicher Ausmeffung.

Sie wird die erfte Cubitgabl genennt, weil einem Korper mit 3 Ausmeffungen nichts mehr jugefest werben fann.

3 ift die Grundzahl aller Inflen, benn bas gange Bablengebaube, fomobl in geiftigen als forperlichen Dingen, bernht auf einem Anfange, auf einem Mittel und auf einem Enbe.

Die 3 = Jahl ift das Maas des Raums und der Zeit, denn sie bilbet das Bergangene, die Gegenwart und die. Jufunft, und jede Größe besteht aus dem Puntte, der-Linie und der Oberfläche:

und jedem Abrper liegt bie Lange, die Breite und die Dide jum Maaf.

Die

Die 3. Jahl enthalt Jahl, Maaf und Gewicht; Kraft, Wirtung, Bolge; Gedanke, Wille, Sandlung, und ift daher die Grundzahl, nach welcher sich alles im Universe verhalte.

Die 4. Jahl ift die erfte Jahl ber Realisation.

Araft, Birtung, Folge, Resultat.

Sebanke, Wile, Handlung, That.

Tuntt, Luie, Oberfildee, Koreer.

Man fieht , baß fie aus brenerlen vorhergehenden Progregionen fonftituirt wird.

Sie ift die Bahl der Dauer, Die Bahf ber Solibia tat, woraus alles nach einem feften Grunde beftehen tann.

Die Proportion biefer Jahl ist gweyfach; die erste von 1 311 2; die zweyte von 2 311 4; und dann in der doppelten Proportion von 1 311 11, und von 2 311 2.

Diese Proportionen unterscheiben fich, und find uns glich in ber Arithynetif und gleich in ber Geometrie, obwohl biese Proportionen zusammen das große Geheimung ber 4.2 Jahl ober, bes großen Quaternars ausmachen, aus welchem alles besteht.

Alle Dinge, die ber Realisation gu Grunde liegen, werden in progreffione simplici betrachtet, als:

1 2 3 4 5 6 7 1c. bie au; 10.

Dinge

Dinge aber, welche die Realisation durch 4 bereits erhalten haben, werden in progressione dupple bes trachtet, als: 1 2 4 8 16.

Die erften 4 Zahlen in progressione simpliet, ale: 2 3 4 fonstituiren die 10 Zahlen, die sie potentialiter in sich halten, ale: 12 3 4

Daber wird die 4 Jahl potentia denaril genennt, weil alle 10 Jahlen in biefer Progregion icon, enthalten, find.

Die Arnntniß ber 4.º 3ahf ift die bochfte Renurnist ber 3ablenkebre, denn in der Renntniß des Quaternars und feiner vierfachen Progression. liegt das Geheimnist aller 3ablen.

Um von biefem Quaternar-richtige Begriffe zu bes fommen, mitfien wir wiffen, bag alle Plangablen, ober die Zahlen, bie ben foliben Jahlen zu Erunde lies gen, als : 3, die als eine Plangabl der foliben Jahl 4 zu Grund liegt, mit einer Mittelgahl verbunden were best bei foliben Jahlen aber mit zwey Medien, als 3, 20.

Rraft , Wirfung , Folge. Mittelzahl.

Rraft, Birtung, Folge, Refultat.

Hierina

Dierinn liegen zwo Mittelgahlen , ale Wirfung , und Rolge.

hierans feben wir, baf in allem Rorperlichen 2. Berbindungsmedien der Dinge find.

Die Zahlen in Radficht des 4. Gesetes ber 4e Bahl muffen in ihrer Progrefion nach folgender Ordanung betrachtet merden;

1 2 4 8 16 32 64 1284

Die dritte Jahl nach 1 ift alse 4 in der vorstehene den Progresion, und hier wird 4 Tetragonus genennt, von welchem 16 wieder Tetragonus wird u. f. f.

Die vierte Bahl bon ber ersten in biefer boppelten Progreßion ift 8, ber erste Cubus von 8 ift wieder die vierte Bahl, als: 64 u. f. f.

Das Quadrat wird noch jur Berechnung unterpers licher Dinge genommen, und unterscheidet fich vom Quaternar nur durch die boppelte Progresion.

Und wenn hier die Frage ift, warum bas Quadrat gum Unterperlichen, ber Quaternar aber gum Korperlis chen genommen wird, fo folgt gur Antwort:

ber Quaternar ober 8, wenn er mit dem Ternavind in Berhaltniff geseht wird, verhalt sich wie ein Zufammgesehtes jum Einfachen: ba bingegen das Quadrat gegen den Quaternar, ober 4 gegen 8 sich wie ein Untbrperliches jum Khrperlichen verhalt,

Der

Das Quabrat giebt nur bie Form, und verhalt fich wie bie Dberfläche bes Culve jum wirflichen Cusbus, und wird baber gu ben Formen, ober gu bem, mad ben Abruern-ju Grunbe liegt, gejable.

Das Quadrat ober die 4. 3ahl, wie wir ichon aben ertlart haben, ift die Araft aller 3ahlen, denn r. 2 und wieder 1 giebt die Principien aller Jahlen, fagt: Plato.

Die 4=3abt, ober bie 3ahl ber Araft und Eners gie im Suntigen und Intellektuellen betrachtet in ber Realifation wird babjer potentia denarii genennt, beim was ber denarius in ber Wirflichteit ift, das ift die 4=3abt in ber Wehlfcheit, weil die 3ahl von x bis 4, wie mehrere gegebene Bepfpiele zeigen, ben denarius missisch wachte.

|     |     | F | 2 3 | 4 |
|-----|-----|---|-----|---|
|     |     |   | 10  |   |
| ī   | und | 4 | -   | 5 |
|     | und | 4 | -   | 6 |
| 3 . | und | 4 | -   | 7 |
| 1,3 | und | 4 |     | 8 |
| 2.3 | und | 4 | -   | 0 |

Daber wird 4 und 10 bie Bolle ber Jablen ge-

Die Afren nannten die 4.3ahl Apotelesmaticon, etc die erzeugende und bildende Jahl, weil ihre Res duftien auf Einhelt die 10 Jahl konflituirt, als: 4, 3, 2, x = 10.

Diefe namliche Aufgabe erffarten die Mufferien burch, die 9 Mufen, und den Apollo.

Die zehnte Jahl aber nannten fie die erzeugte Sins heit, wodurch in der nämlichen Art einer vierfachen Pros greßion die Quadratwurzel erreicht wird:

benn 10, 20, 30 und 40 gujammengesett bilben eine Bahl, die die 4= Bahl, ober Quadrat der Burgel von 10 ift.

Eben so verhalt es sich mit der Jahl 100, denn-100, 200, 300 und 400 zusammgesetzt bilden den taus sendjahrigen Cubus der Dauer.

Rach dem Denarins schreitet man zwar zur Jahl 11, ober der Bereinigung der erzeugten Sinheit mit der erzeugenden, welches ebenfalls ben 100 und 1002 als das Complementum geschehen kann.

Durch Unwendung diefer Regel wird die Dauer der Dinge berechnet,

In der gangen Schopfing find also 10 Jahlen, die burch eine vierfache Progresion gusammen vereint werben, aber sich och nicht über die Wurzelgahl von 10 in 1000 erstreden.

Sternn befteht bie gange Ertharung bes Quaternare ber Ginheit, ber alle Zahlen in ber Mbglichfeit und Rraft in fich enthaltet.

Run muffen wir noch ertlaren , wie wir die Jaht 100 ale bie Quabratgahl von 10 burch bie Ordnung ber erften 4 Cubitgablen finden tonnen.

Man

Man febe die Progresion der Cubifgablen in eine folche Ordnung, wie sie fich von der erzeugenden Gins beit gegen die ersie 4 = Jahl verhalten, ale:

Die Summe aller Enbifgablen macht eine Unadrats gabl, woven die Murgelgabl die Summe sammelicher Cubiffgablen auswirft; benn wie 1, 2, 3, 4 gusaums gefest 10 machen; so bitten 1, 2, 27, 64 die Jahl 100, wovon die Wurzelgabl 10 ist.

Pothagoras fette also bie Bahl 10 als ben numerum universalem aller Bahten an, ber alle Ordnung \* ber Dinge mift und erhalt:

Denn wie and bem Qnaternar, ober ber erften 4e 3abl die Burgeln des Universimme entspringen, fo ente fpringen aus to die Realifationen, und das Berbalting ber oben angeschieten Quadratprogregionen ift felgendes.

Mus

Aus biefer Erflarung des Berhaltniffes ber 4: 3ahl gegen 9 enthullt fich bas gange Geheinnif bes Quater-

Die Jahlen von I bis 10 geigen bie Simpliciflima ber Dinge an.

Die Bablen von 10 bis 100 bas Bufammgefeste.

Die Zahlen von 100 bis 1900 bas nech mehr Zus- fammgesetzte.

Die Zahlen von 1000 bis 10000 bas Sbchftzus jamingeseize.

Das will fagen : - bie erften Buhlen gehoren ben Rraften.

Die zwehte Reihe ben Birtungen.

Die britte Reihe ben Folgen.

Die vierte den Rorpern.

Das Berhaltniß ift in jeber Reihe 4 ju 9:

Die Einheiten werben als reprafentative Bilber ben Berechnung forperlicher Gegenftande als Zahlen fine divisione angesehen.

10 ift bie Burgel von 100 - bas erfte Ungleichte wie bie Linie in ihrer Reihe.

too hat eine zwenfache Division, gleich ber Dbet's flache in 50 und 50, und in 25 und 25.

tooo

tooo hat eine drenfache Division - 500 und 500; baum 250 und 250 und 125 und 125.

|           | , 100 |           |
|-----------|-------|-----------|
| 50        |       | 50        |
| 25 25     | 1     | 25 25     |
|           | 1000  | -         |
| 500       |       | 500       |
| 250 250   |       | 250   250 |
| 125   125 |       | 125 123   |
|           |       |           |

10 hat feine Division, und verhalt fich wie die Ginheit in Rudficht des Abrperlichen oder Bufammges fetzen.

Go wird bas, was to fonflituirt als wie die Gins beit angenommen :

10 als die Burgel.

100 als das Quadrat.

1000 ale ber Cubus;

benn bas Berhaltniß in ber Inhlenprogregion ift immer bas namliche.

Die Ginheit wird alft im Quaternar ber Dinge vierfach betrachtet.

Erstens als monadica — Einheit. 2tens als decadica, Wurzeljahl. 3tens als quadratura. grens als Enbitzahl; benn nach biesen Gesetz forz mirt sich alles, was in der Natur solid und körperlich wird in progressione duppla.

Die Einheit formirt die Burgelgahl; die Burgels Babl die Quadratur; die Quadratur ben Cubus.

. Das will sagen: — das Einsache giebt die Murgel; die Murgel formirt bad, was ben Koppen gu Grund liegt, ober die Quadratur; die Anadratur giebt den Cubus ober den Abrper. Der Punft formirt die Rinie, die Pinie die Dberfläche, die Oberfläche den Korper.

Die mahre Ginheit verhalt fich alfo wie ein Puntt.

Die zwepte oder to wie die Linie.

Die britte ober 100 wie bie Dberflache.

Die pierte pher 1000 mie ber Abrper.

Die Krafte werden daher als numeri fitmplivisime

Die Burgeln als principia materiae.

Die Quadraturen als Dinge, die ju verandern find, als Busammugesettes.

Die Cubi als finnliche , forperliche Gegenftande.

Rraft ift alfo Einheit.

Wirfung , Wurzelgabl.

Folge, Quatratzahl.

Refultat, Cubus.

Der

Der Rorper verhalt fich jur Seele, wie ber Cus bus jum Quabrat.

Die Seele jur Intelligeng, wie bas Quabrat gur Burgelgabi.

Die Intelligeng ju Gott, wie die Burgelgahl gur Ginbeit.

Sier ift ju merten, bag

in ber Ginbeit alles Ginbeit;

in der Reihe ber Burgelgahlen alles Burgelgahl;

in ber Reihe ber Quabratgablen alles Quabrat;

in ber Reihe ber Cubifgahlen alles Cubifgahl ift.

In Gott ift alles gottlich :

Im bochften Berfrande alles verffandig :

Im Geifte alles geiftig;

Im Rbrper alles torperlich.

Die Oppositionen und Contrarietaten ber Dinge entstehen nur, wenn etwas gegenseitig betrachtet wird.

Wenn man also ein Ding in seiner Natur tens nen will, so muß man feine Einheit, Burgelgahl, Duadrat und Eubifgabl suchen.

Daburch erkennt man Rraft, Birtung, Folge und Resultat einer Cache.

Die fortichreitenben Jahlen, wie wir ichon beuts lich im vorhergebenben Werfe ertfart haben, find res prafentative Bilber ber Berhaltniffe, wie die Sachen fich fich untereinander verhalten. Co j. B. find in allen 4 Quadraten der Natur nur 16 Jahlen in progregivem Berhaltniffe gu betrachten, benn 4 mal 4 giebt 16.

Diefe 16 Berhaltniffe find folgende :

- I Fragt fich, mas die Cache ift, namlich : was fe in fich ift; das ift I.
- 2 Bas fie formlich ift; bas will fagen: burch fich, bas ift 2.
- 3 Bas fie weseutlich ift in Bezug auf fich felbst ;
  - 4 Bas bie Cache in ber Realisation ift, bas ift 4.
- 5 Die fich die Cache verhalt , bas ift leibend ober handelnb.
- 6 Das fie endlich im Gangen bervorbringt.
- 7 Bas fie in Rudficht ihres Innern ober ber Rraft ift.
- 8 Bas fie in Ridficht ihres Meußern ift, ober Erprefion ber Kraft.
- 9 Bas fie ift als Kraft in dem zu erkennenben Dinge.
  - 10 Bas fic endlich im Gangen burch die Rraft ift.
- II Die fie fich verhalt gegen ber erften erzeugen ben Kraft in Rudficht ihrer Erzeugung.
  - 12 Die fie fich verhalt in Rudficht ihrer Form.
  - 13 Wie fich die Sache verhalt in Rudficht der Grundfrafte.
    - 14 Bie in Rudficht ber Elemente.

15 Die in Rudficht ber Bermifchungen.

16 Endlich , wie fie fich verhalt in Rudficht iss ver Bollfommenheit, Gubftang und Bufalligkeit. 3. 28.

Walen konnen, oder die Kraft zu malen 1. Malen wollen, oder der Mille zu malen 2. Birkliches malen, oder die Handlung 3. Das Kesultat, oder das Gemälde 4.

Run tommt der Bezug bes Gemaldes gegen bie Graft des Malers 5.

Der Ausdruck bes Willens des Malers im Ger malbe 6.

Das Birfliche malen, ob es gut ober ichlecht war 7.

Endlich bas Gemalbe - gut ober ichlecht - groß ober flein - ein hiftorifch ober anderes Gemalbe 8.

Mun tommen fammtliche Eigenschaften bes Ge: malbes 9

und tonftituiren ein Runftftud, ein mittelmäßiges Gemalbe, ober eine Schmiereren 10.

Diefes hat ferneren Bezug auf die Kraft bes Malers. Ift er ein Kunftler, fo verhalt fich bas & 2 Runfts Runftftud, nach ber Kraft bes Runftfers; ift er ein Schmierer, fo verhalt es fich nach ber Rraft bes Schmierers II.

Dann tommt das Berhaltniß gegen den Billen, ob er hat gut ober ichlecht malen, welche Form ic. er bem Gemalde hat geben wollen 12.

Aus allen diesem folgt ber vierte Quaternar, nams lich: wie fich das Ctuck verhalt in Rudficht ber Krafte bes Malers 23.

Die es fich verhalt in Radficht ber Farben -

Endlich wie es fich verhalt in Rudficht ber tors perlichen Bermifchungen 15.

Boraus die Bollfommenheit, Substang und Bus fälligkeit eines Dinges bestimmt wird 16.

Auf gleiche Art wird ben jedem Gegenstand ju Werf gegangen, und die Analysie der. Dinge angesetz, woben das Beseinstlichste ift, baß alle Dinge nach folg gender hauptregel beurtheilt werben tonnen.

Die Grundurfache eines Dinges I.

Die Erifteng, oder Befenheit 2.

Gefet eines Dinges 3.

Abfolute Birfung und Exifteng ber Sache 4.

Relative Wirfung 5.

Pofitive 6.

3m Innerlichen 7.

Im Meußern R.

Cammtliche Gigenichaften o

im Gangen 10.

Der Quaternar ift baher bas große Beheimniß ber Bablenlehre, weil alle Bablen in felbem enthalten find, und 4 die volltommenfte Bahl ift.

Er enthalt die Quelle von allen Bahlen, ober 1; er enthalt 2, die Form aller Bahlen;

auch 3, oder den Grundftoff, und 4, oder die Rea-

Er enthalt den Innbegriff aller Biffenschaften, als:

die Einheit, bie Bahrheit,

bie Beisheit, Die Gute.

Die Befenheit, bie Eriffent.

3 4

bas Gefet, bas Refultat.

Den Stoff, bie Materie,

bie form, ben Rorper.

Die Subftang, bie Qualitat,

die Quantitat, bie Bewegung.

Er enthalt die Berauderung ber Dinge - in Rich ficht ber Substang

Erzeugung und Corruption.

In Rudficht ber Qualitat

Bermehrung und Berminderung,

In Rudficht ber Quantitat -

vier Ausmeffungen.

In Rudficht ber Bewegung - vier Bewegungen.

Die Kraft biefer 4 — 3abl außert fich in ber gangen Ratur, und bestimmt alle Krafte, Wiftungen und Erscheinungen in ber ferperlichen Natur — nach zwo Kraften — ber erpanseen mantich und tontratie ven Kraft, wovon jede ihr Maximum erhalt, und nach folgender Regel Kaffifigirt werben muß.

Expansive - Maximum, Kontraftive - Maximum, Kraft.

Licht - Farbe Schatten - Finsternis. Barme - Feuer Erfaltung - Ratte.

Sit - Sanerlicht Gals - bitter.

Berftand - Meynung Jrrthum - Unwiffenheit. Bluthe - Frucht Laub - Staube.

Luft - Fener Baffer - Erbe.

Humidum — Calidum- Frigidum — Frigidumcalidum ficcum humidum ficcum.

Sanguis — Colera Phlegma Melancholia,

Pflans

Ctengel - Burgel. Pflange -Blitthe Sanfter burchdrins einformig - flaglich. Ton genber Liebe -Raferen Gleichgultigfeit - Safe. Spannung - Rrampfung Nachlaffung - Erfchlape pung. Ermachen wach fenn fclafrig fcblafen. ? merben Blut - , Ccharfe Galle - , pituitum.

Erwarmend - erhiftend fublend - erfaltend.

Nach bem Bephiele biefer Tabelle kann alles, was immer in der Natur ift, classifisier werden; nut ih die im merken, daß die erpanive Kraft bie Ultion vom Mittelpuntt zur Peripherie ist, und die fourraftis ve die Afrion von der Peripherie zum Mittelpuntt, welche man besenders ben Pflangen bemerken muß, die, obwohl sie manchmal unter daß Maximum und Contractivum klassissist werden, in ihren innerlichen Wirtungen erpanise Krafte allegen, well sich went sie vom Menschen oder Thieren genossen werden, ihr Eentra ändern. So liegt im Centrum der Bitterfeit die Sase, und im Centrum der Kalte die Hiere.

Auch muß man, wenn man nach biefer Tabelle rechnen will, nicht vergeffen, die Mittelgahl bey jenen Dingen angulegen, die die verfache Gintheilung überfteigen, 3. B. bey Jarben, Instrumenten zu. Diefe Wittelbinge werden dann derjenigen Kraft zugerechnet, der sie durch die gesandene Mitteljahl näher kommen. So verbalt es fich mit den Leidenschaften, ben Pflangen, Burgeln, Aranteen, Blumen, die alle ents weber unter die erpansiven Krafte und ihr Maximum, ober unter die tontraftiven Krafte und ihr Maximum gerechnet werden, nur mit bem Unterschiede verschiedes wer Progressionen ober Puancen.

In diefer Rlaffifitation entbeden wir die Signas turen der Dinge, benn die gange fichtbare Melt mit allen ihren Befen ift eine figur ber unsichtbaren Belt, die fibr qu Grunde liegt.

Alles, mas im Innern liegt, und wie es wirft, geigt fich im Neußern.

Alles Innere verhalt fich nach 6 Progregionen', und eilet jur Ginheit in ber fiebenten, wie wir mit Bepfpielen belegen werden.

Das Menfere ift die Signatur bes Innern.

Es ift fein Ding in ber Ratur, bas nicht fein Inneres im Meufern offenbaret, benn bas Innere ars beitet immer gur Offenbarung bes Neufern.

Ein jedes Ding hat feinen Mund jur Offenbaeinng bes Innern, und Meufern, und barinn besteht bie Sprache ber Ratur, Die Renutnif ber Signaturen ber Dinge.

Alle Dinge verhalten fich nach ben zwo Urfraften ber natur - ber erpangben und fontraftiven Araft: und diefe Rrafte außern fich in den Formen der Dinge. Alles, was erpanfiv ift, geht jur Rundung über; alles was tontrattiv ift, fpigt fich ju.

Blåtterformen runde
Vis expansiva Maximum
edigte spitige
Contractiva Maximum,

Die übrigen Formen sind Mittelformen, die nach ber Adproximation beurtheilt werden.

So verhalt es fich auch mit bem Geruche , bem Gehbre, bem Gefichte. — Alles wird Sprache für ben, ber bie Natur kennt,

Alles fpricht laut, mas im Innern vorgeht, fur ben, der die Sprachwertzeuge der Ratur fennt.

Man fann hierüber unendliche Bemerkungen in der Natur machen, wie wir in dem praktischen Theile der Zahlenlehre darthun wollen.

Ich will nur ein einziges Bepfpiel hier auführen, bas bielleicht vielen, die nicht tiefer zu benfen gewohnt find, lächerlich scheinen wird; allein die Erfahrung und aufmerksames Beobachten soll sie von der Wahrheit überführen.

MIe Menfchen, beren Geburtsstunde fich mehr dem Mittag abbert, wo die Erpanssonefraft am fläristen ist, haben runde Ohrläppchen, und wie näher ihre Beburtsstunde dem Mittag fommt, desso runder wird daß Ohrläppchen; nach Mittag nimmt die Rundang meetlich ab, und frift fich endlich fo gu, daß Rinber, bie gur Mitternachteffunde geowhren werden, gang fpipige. Obtlanucen baben.

Biele Raturfandiger haben hierüber lange und bes mahrte Erfahrungen angefiellt.

Freylich sind die Anancen allgeit bartes zu bestimmen, aber wenn man einen Menschen fennen sernt, ber um Mittag, und einen andern, ber um Mitter nacht gebobeen ift, so ist die Erfahrung unwidersprechelich und auffillend.

Ich fonnte noch viele andere Benfpiele, besonders von Frachten und Blumen, anfahren, die ich mir aberfüt ben praftischen Theil ber Jahlenlehre vorbehalte.

Wir wollen, um ber Cache mehr Demilichfeit gu; geben, noch weitere Bemerkungen über biefe gwo Sauptfrafte ber Ratur benfugen,

Alle Nahrung, alle Bewegnung, alles was die natürliche Marme befrobert, macht die Gefühle lebhafter, bie Lebbufchaften befiger, und die Gedanten schneller, und bermehrt das Leben.

Dort, wo sich die Warne im Leibe hauptsächlich bingiebt, wird die Bemegung and das Leben vermehrt. So verhalt es sich auch im Gegentheile. Wer viel bent, bessen wird erwärmt; wer viel ist, desien Ragen wird erwärmt, und wie die Warms an einem Theile zunimmt, so nimme sie in den andern ab.

Arbeite, bewege bich, und die Barme verlaft bie Theile, bie fie eingenommen hat, und theilt fid wies

ber gleich im Rorper aus : aus biefem entfteht bie Nothwendigfeit ber Bewegung.

Die Leibenschaften — ja gewiffe Ibeen felbft entfleben and bem ungleichen Influte ber Marme in einem Thelle, und ihnuen getjullt und geandert werben burch Ableitung ber Marme auf andere Theile, ober durch eine gleiche Bertjeilung.

Das animalische Leben ift die Wietung einer Menge Bibrationen in großer Jahl von Bewegungen und Ruckbewegungen, sowohl in ben festen als fußigen S beiten.

Das Fener ift bas Pringip ber Beweging.

Die Lebensaftionen haben ihre Berhaltniffe mit ber Eleftrigitat gemein.

Die Phonomene der Feberfraft verhalten fich auf bie namliche Urt.

Alles in der natur gefchieht durch die zwo Krafi te - bie erpanfive und fontraftive Rraft; jede hat ihre Sobie, und nimunt denn wieder ab, oder hort auf,

Die Rahrung und Abfonderungen im menfchlichen Abrper verhalten fich nach diefen Rraften.

Die erpausive Kraft wirft vom Mittelpunft jur Peripherie, die kontraktive von der Peripherie gum Mittelpunkt.

Die erfte ift Altion, die zweyte Reaftion.

Die erpansive Araft ober Bewegung bes Punttes jur Cirfumfereng erzeugt Marme, heftigern Umlauf bes Gebiate; fie zeigt fich in ihren Grabationen in ben Leibenschaften ales Liebe, Freude, Stoly, Jorn.

Die gegentheilige ober tontrattive Rraft erzeugt bie entgegengefegten Leibenfchaften , ale: haß, Furcht 2c.

Es ift eine allgemeine Regel, daß alle Phonomes ne in der Korperwelt reziprot find, und Eins das Ans bere erzengt.

Diese ober jene Leidenschaft bringt Diese ober jene Bewegung hervor; biese ober jene Bewegung biese ober jene Leidenschaft.

Der Schweiß, ben man nach einer großen Furcht fühlet, zeigt bas Spiel ber Expansionstraft, die auf bie fontrattive folgt. Der Schweiß wird fählbar, weil die außere Bewegung mehr Energie erhält.

Die Empfindungs und Lebensphonomene hangen von dem Gefete ab, bem die Springfebern unterwors fen find.

Mice was flein ift, ift lebbafter, und bie Ber dewindigleit bes Pulofichlages vertoppelt fich nach bem Diameter bes Körperet is wie eine Uhr mit einer flars ten Feber in einer gewiffen Zeit mehrere Wibrationen macht, wie kleiner fie ift; vorausgefest, baß alle Zbeile bes Uhrwertes mit ber Feber im genauesten Berhaltniffe siehen.

Die Natur fett ber Schwere ber Luft ihre Febers fraft entgegen; wie fie überall ber Repulsion bie Ats traktion entgegen sett.

Elets.

Eletrigitat ift expansive Rraft, woburch ber ats mospharifchen Luft ihre feinfte Beftandtheile, Licht und Feuer, expandirt werden.

Magnetismus, ober negative Eleftrigitat ift bie namliche Rraft ber Natur.

Die Kraft in ibrer Undelening wird Repalionefraft, und biefe verbalt fich nach ber Energie. MBo bie Andebenung aufbort, fangt die Atraftion an. Ein Kerper, der durch die erpansive Kraft durchsichnt, wird angezogen, so lang diese Kraft in ihm ift, wie 3. B. Giegellact.

Die Elektrigitat ift positiv, fo lang fie erpanfie ift, und ihre positive Rraft verhalt fich nach ber ers pansiven.

Sie wird negativ burch bas Burudftromen, benn ber Berlurft ihrer Feberfraft verursacht bas Minus, bas nothwendig erfolgt.

Die Birfung aus bem Mittelpuntte gur Periphes rie verurfacht die positive Gleftrigitat.

Die Wirfung von ber Peripherie jum Mittelpunkt bie negative. Es ift immer der namliche Kraft, unt unter verschiedenen Berhaltniffen. Die positive ift producens, die negative retrogradu; bepeb vereint versursachen die Explosion, und bisten das große Schospfungssisstem der obern Krafte im Kleinen.

Bir haben bereits von ber Oreyfraft in ber natur und ber Bierfraft gesprochen; wir wollen fie aber noch beutlicher und vollfianbiger erbriern. Mes, was ben Korpern ju Grunde liegt, vers

Rraft, Bewegung, Energie; in ihren Meußerums gen haben fie Aufang, oder Rraft — Mittel oder Birtung — Ende oder Folge.

Das Mittel verhalt fich jum Ende, wie der Un-

Die Wirfung verhalt fich jur Folge, wie die Rraft gur Wirfung.

Und fo ift auch die Gegenaktion, bie Folge vers halt fich jur Birkung, wie die Birkung gur Kraft.

Daraus feben wir, bag im Denibaren alles mite einander burch ein Band berbunden ift, bas aus breg Progregionen eine Einheit bilder, und da die Dinge unter sich in ihren Berhaltniffen gleich find, so find fie auch brutbar gleich unreteinander.

Wir beobachten biefes in ber mathematifchen imb blog bentbaren Linie, worans bie mathematifchen Gemifheiten in ber Geometrie entspringen.

Wenn die Abrpermelt nur eine Breite, feineswegs aber eine Tiefe hatte, so mare ein einziges Medium ber Berbindung nothwendig.

Cebald aber Breite und Tiefe entsiehen, als die erste Grundursache ber Cerporifationen, so werden zwen Meeia zur Berbindung ersordert, wovon ein Band die Wirfung an die Kraft, und ein Band die Folgen an Wirfung schließt, als: Gebante, Wille, handlung, That. Araft, Wirtung, Folge, Realisation.

Die Folge ichlieft bie Realisation an bie Bir-

Ein Beniphel hiebon feben wir an Fener und Erbe Volatile und Fixum. Die Berbindungsmittel awischen Feuer und Erbe find Luft und Baffer. Wie fich die Luft jum Baffer verhalt, jo verhalt fich das Baffer jur Erbe.

Wenn ich einen Körper chemisch untersiche und gerlege, so erhalte ich zuerft ein Phlegma, bann kömmt ber Spiritus nie baranf folgt bis Del, und gulegt bleibt bas caput mortuum, ober bas kinum,

Der Geift verbindet das Del mit dem Phlegma, bas man materiam subtilifimam nennen konnte; bas Del verbindet den Geift mit dem Fixum.

Die neuern Entdedungen in ben Luftarten ließen und mahrnehmen, bag fich bie Luft felbft in verfchiebene Arten wieder zerlegen lift, ales

reine Luft , Lebensluft. Moffetinft.

Fire Luft.

Utmofpharifche Luft.

In ber Werfflatte ber Natur werden biefe Anftarten burch bie Bewegung bes lichte und ber gwo hanptfraften ber Natur ale Afftien und Rattien nach bem Progregionegesete wie alles andere fabrigier.

Die

Die Bafie ber reinen Luft ift Lichtluft, fie wird burch bie erpanfive Kraft bes Lichts erzungt. Dies Kraft, da fie fich wieder gurudzieht, erzeugt in der Raction die Moffetluft, die das Minus der Erpanfion ift, benn fie unterscheidet fich nur burch Mangel au Elastigität von ber Lebensluft, und wird baburch Wars weitoff.

Durch bie britte Aftion ober Repulfionefraft ents fteht endlich die fire Luft. — Mau teje hieruber bie neuesten Beobachtungen nach.

Sier ift auch noch nothig zu erinnern, daß die Alten unter den Planeten nut die ersten Urfrafte ber Natur verstanden haben.

Die erfte Urfraft , ober expanfive Rraft - bie ale les belebende - nannten fie Jupiter.

Die zwente, ober fontrattive Rraft Mars.

Die britte aufnehmende und wieder mittheilende Rraft Sol.

Die erzeugende Rraft nannten fie Venus.

Die flüchtige Mercurius.

Die hervorbringende Luna; und

die aufnehmende und festmachende Rraft Saturnus.

Mus ber Klafififation biefer Urfrafte fieht man flar, wie die fortidreitenden Krafte aus ben erften gwo Rraften erzeugt werben.

In Diefer Rorpermelt ift Die Conne Die Mufnehmes rinn ber erften amo Rrafte , woburch fie beuchtet und ere warmt, erhitet und entzundet.

Bernibg ber erften Rraft Ibfet fie auf, treibt, erpanbirt.

Bermbg ber zwenten ift fie gnfammengiebend, trod's net und erhibt.

Durch die vierte erwarmt fie und bringt berber.

Durch die funfte volatilifirt fie die Dinge - pers fluchtigt fie.

Durch die fechete oder den Mond mafigt fie ibre Rrafte jum Bachethum , und bringt bervor; und

burch bie fiebente figirende Rraft forporifirt fie die Dinge.

Diefe 7 Rrafte ber Ratur außern fich alfo nach ber 4 = 3ahl in folgender Ordung :

Gryanfine Maxi-Controftine Maxi-Rraft Mars mum Mercur Rraft Luna mum Jupiter A Sol A Venus A Saturnus.

Wenn man nun bie Lehre bon ben Ginfluffen ber Rrafte von Diefem Genichtepunfte betrachtet, fo merben fie aufhoren , lacherlich gu icheinen.

Co find die fogenannten Manetenfigille, Die von unwiffenden, aberglaubifchen Menfchen aus Grrthum und Dummheit migbraucht worben find , nichts andere als Progregionen, vermbg welchen die verschiedenen Ber-O

haltniffe jeber biefer Urfrafte berechnet werden; aber bievon wollen wir weitlaufiger in bem praftifchen Theile banbeln.

3a Bollenbung ber gangen Theorie ber Zahleniehre bleibt und nichts mehr ibrig, als die Berhaltniffe ber Zahlen 5 6 7 8 9 und zo noch zu erflären, und dann dem Lefte bie Amvolfung ab geben, wie die Mittels Seiten z und barmonischen Jahlen zu finden find.

Die funfte Bahl ift die mahre Mediangabl, in Ructs ficht bes gangen Bahlemverhaltniffes, bon 10:

Denn fie befteht aus ber erften gleichen und ungleischen , ans ber erften mannlichen und weiblichen Jahl.

5 ift alfo bie mahre Mittelgahl ber Bahlen, wie es nachftehendes Benfpiel zeigt.



Die Mittelgahl, bie alle Bahlen gleich austheilt.

Diefe 3ahl giebt die Terminos majores und mi-

Term.

Term. majores Term. minores

Die mindern Endjahlen werden diejenigen geneunt, die fich von ber Ginheit bis in bie Mittelgahl erftreden;

bie großern, die fich von ber Mittelguhl bis ans Enbe ber Jahlen erftreden, als: 6 7 8 9.

Die Mittelgaft, welche givifcen ber größern und fleinern Endgaft bas Mittel bewirft, entfleht aus ber Abbitton ber mindern und größern Endgaft, alse: xund 9

5

Man findet ben ben Alten berichiebene Wbrter; worinn fie burch Buchstaben die Mittelgahten anzeigten, wie bas Wort Marabana,

x 2 3 4 5 6 7 8 Marabana

Imgleichen bas Wort: Abrucadabra, bas ju fo vielen aberglindijchen und lächerlichen Dingen Anlaß gegeben hat, und in sich nichts weiters als eine Buchstabenrechnung ift von einer fehr schonen und felnen Combination

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ir A b r a c a d a b r a

In dem gangen Borte finden fich 5 a in der affen, gten, Sten, gen, und auten Programmen.

as = 4
aaa = 6
aaaa = 8
aaaaa = 11

Abra zeigt die fortgebende Progrefion im Anfange: der gleiche Ausgang des Worts, der wieder abra heißt, zeigt bas Berhaltniß der Zahlen 8 9 10 x1 gegen 4 3 2 1.

Auch hievon wollen wir in dem praftifchen Theile

Die funfte Bahl wurde auch die Quelle der Ratur geneunt , weil bas Sichtbare nach 4 unfichtbaren Pros grefionen fich in 5 entwidelt.

Man findet biefen Fontem naturae in der Sieros gluphit in folgender Geftalt



Primum, par, impar, totum, reductio.

Einheit , Gleiches , Ungleiches , bas Gange,

Rudbezug auf die Ginheit - ober die erfte forperliche

Ginheit, welche in 8 nach den namlichen Gefeten ben Quaternar vollendet, wie t in 4.

Was x in simplicissimo, ift 5 in composito.

Was 2 in simplici ift,

ift 6 in composito.

Bas 3 in simplici ift,

Und was 4 in fimplici ift,

Denn 5 befteht aus einer materiellen Ginheit , wels cher 4 Progregionen gu Grunde liegen.

6 besteht ans 3mal 2, wovon jedem 2 wieder eine Ginheit gu Grunde liegt, ale: 2 & 3 = 6, 3. B.

Rraft . . . I

€toff . . . 3

Rorper . . 4

Der Rorper betrachtet in feiner Rraft ift 5;

des Korpers Kraft betrachtet in der Birfung - 6; weil im Rorper die Form aus 3 Jufammenfetgungen besteht, als 222, Punkt, Linie, Dberfläche.

Was 3 in simplici ift, ift 7 in composito, das will sagen: daß, wie 3 dem Quadrat zu Grunde liegt, so liegt 7 dem Cubus 8 zu Grunde.

Wie 4 die Realifation von 3. vorhergebenden. Pros. greffionen ist, so ist 8 die Realifation mehr sumlich und. körperlich von vorhergehenden 7. Progressionen.

Rraft, Birfung, Folge realifirt fich in 4; bann, torporifirt fich in 5 bie Rraft, und mird Princip.

In 6 wird bie Wirfung Form.

In 7 wird die Folge Stoff, und wird Rorper in 8.

Wenn nun der Abrper eriftirt, fo eriftiren dentbar in 9 gile feine Eigenschaften; biefe werden, realifirt, in 10.

Denn, entsteht bas Berhaltnis Des. Körpers, gegen, gine innere Krafte i.r., eber I ju I, und das Berhaltenis gegen andere Körper I ju 2, ober i.2. Go sind, die Jahlen zu verstehen.

Die fechete wird eine vollformmene Jahl genennt, und macht bas Band ber Ginbeit burch, alle Jahlen bis, in 10.

|           | Gegentraft<br>Gegenwirfung<br>Gegenfolge | 3.<br>3. |
|-----------|------------------------------------------|----------|
| Gedanke - | - Meufferung t                           | es.      |
|           | Gebanfens                                | - 1      |
| Mille     | - bes Willens                            | 2        |

Die

Die Jahl 7 wird die geiftige Jahl, ober die Jahl bes Innern genennt, benn sie verbinder eine Einheit mit bem Ternario in 2 Aftionen, als: 3-3-1

Mlle innere Krafte der sinnlichen Erscheinung aus fern, sich in 7, und bilden baher eben so viel innere Dre gaue in den Körpern, die die Aussiehemer der Leuferung zer Krafte sind. 3.3. im Menschen sinder sich Austrucssungen und Hauptbestandtseie des Körpers.

Das Mark, das Bein, die Nerben, die Wlutadern, die übrigen Abern, das Fleisch, die haut.

Das Gefirn, bie Junge, bas Berg, die Leber, 5 6 7, die Lunge, bas Mils, die Nieren.

Alles was den Korpern ju Grunde liegt, ehe die Rorporisation erfolgt, verhalt fich nach 7.

Unter biefe Bahl gehoren auch bie 7 Urfrafte ber Ratur , ale:

- 1. Die erffe erhebende und ansbehnende Rraft Jupiter.
- 2. Die erfte gusammengiehende Rraft Mars.
- 3. Die aufnehmende und jugleich mittheilende Rraft bie Sonne.
- 4. Die erwarmende und erzeugende Rraft Venus.

5. Die

- 5. Die volatilische und verflüchtigende Kraft Mer-
- 6. Die befeuchtende und hervorbringende Rraft -
  - 7. Die fire und fefthaltende Rraft Saturnus.

Denn aus ber Bermischung biefer Krafte bestehen bie Berichiebenheiten ber Dinge und aller formen.

Die achte Zahl, oder die Zahl der Korper, aus welcher acht Qualitaten oder Eigenschaften der Dinge entspringen, als:

Trodne der Erde . x Aufte des Wasses des Passers . 2 Mage der Luft . 3 Marme der Luft . 5 Mage des Wassers . 5 Mage des Bassers . 6 Trodne des Keuers . 7 Kalle der Erde . 2 Kalle der Erde . 2

Die neunte Zahl wird die Zahl ber Sigenfchaften genennt, weil fie die Multiplifation ber ersten 3 Grunds Krafte mit fich felbst ift, ale 3mal 3 = 9.

Die zehnte Bahl ift das Berhaltniß der Ginheit gur Peripherie — ber erften Rraft gum Gangen in der Sinnlichkeit,

Die übrigen fammtlichen Bahlen werben als repras fentative Bilber verschiedener Berhaltniffe angesehen.

11m

Um die Berhältnisse jeder Jahl zu sinden, so sehr nan die Progresion von x in einer Reihe in absteigens der, und in der andern in aussteigender Linie an, 3, 33, ich will wisen, welche Berhältnisse habe ich in 8 zu betrachten?

17 26

35

44

53

71

3ch erhalte alfo obiges Refultat.

I 3u 7, oder bas Berhaltniff ber Rraft gegen bas Immere ber Rorper.

2 3u 6 - die erfte Birfung ber Rraft auf bie Sorm.

3/3u 5 - Die erfte Rraft , Birfung und Folge ges gen ber torperlichen Ginbeit.

4 34 4 - das Berhaltnif bes Quadrate gu bent Cus bus; oder bas Berhaltnif besjenigen, mas dem Rhrs per gu Grunde liegt, gegen ben Abrper felbft.

5 3u 3 - Berhaltniß ber forperlichen Ginheit gegen be erften 3 Urfrafte.

6 ju 2 - Die Form gegen ber Rraft.

7 gu 1 - bas Innere bes Rorpers gegen ber ets ften Rraft.

Diefes

Diefes Benfpiel wird ben Denter bie Berbaltniffe jeber Bahl finden lehren.

Ich fuge noch ein Bepfpiel ben. Ich betrachte eine Blume.

Die Blume ift in der Progregionsordnung als Rora per betrachtet 8.

Der Saame der Blume, bber die Zwiebel ift 5 — materielle Einheit, in welcher brey Rrafte folimmiern, die fich entwickeln muffen, wenn die Blume wachsen foll, und die die Wesenheit der Saamenstraft 4 tons fittuiren.

Dum muß eine wirfliche Entwidlung im Caamen nach feiner Eigenschaft vorgeben, und bieß ift 6.

Die Entwidlung geschieht guvor im Junern; bieß ift 7.

Dann im Meußern 8, welche Entwidlung bie Blusme hervorbringt.

Die hervorgebrachte Mune hat nun jene Eigen schaften, bie ihr die vorgehenden 9 Progresionen geben, und bas tonfituirt ihr Ganges,

Diefes Gange wird nun betrachtet in Rudficht feis ner innern Rrafte als II, ober in Rudficht feiner aus fern Form gegen andere als 72.

Ceine innere Befcoffengeit bestehn nach ben erften 3 Urfraften, Die feine materielle Gingeit tonftituiren 13, 14 fein Acuperes nach ber erften Realisation, biefer Urs trafte.

Dann

Dann verhalt es fich nach ber Beichaffenbeit bes Saamens 15.

und ber ganglichen Gutwidlung 16.

Die Gefege der Natur verhalten fich nach ber Prog. grefionsordnung in absteigender und aufsteigender Prog. grefion.

Die mehr bie Bahlen berabfteigen, befto mehr ers langen fie an ber Multiplifation, befto mehr nehmen, fie gu.

Darinn liegt bas Gefet der Corporifationen, benn wie bie Zabfen fich immer augmentiren, fo angmentiren, fich bie Raftee, Mirtungen und Folgen, bis fie endlich gu Korpern werben :

bann geht ber Weg wieber rudwarts, und wie mehr bie Rorper gu ihren Pringipien aufsteigen, besto, einfacher werden fie wieber.

Darinn liegt bas Gefet ber Detompositionen und Auflbsungen.

Alles verhalt fich nach vier Gradationen., woring bas große Geheinmiß ber 4 = 3ahl liegt.

Die Effengen werden gu Gubftangen, Die Gubftang gen gu Qualitaten, Die Qualitaten, gu Quantitaten.

tftene tommen die Rrafte oder Effengen. 2tene die Wirfungen oder Gubftangen.

3tens bie Folgen; biefe bilben

4tene

4tens die Qualitaten , und hieraus entfteben

5tens bie Quantitaten - alles nach bem Gefete ber Progregion.

In der Welt der Krafte ift nur eine Kraft, und alle übrige Krafte find nichts als Nummern biefer Kraft.
— Diefe Kraft ift die Erpansionsfraft, wovon die Quelle das Licht ift.

#### Expanfionsfraft

repulfive Rraf

fontrattive Rraft

Explosionetraft

Gyratoria .

## Scheidungefraft

Korperliches Schwere

Geiftiges Leichte

Eigenfchaften -

10 ber

Centralfraft ber Dinge;

in der Wirfung vom Mittelpunkte gur Beripherie

von ber Peripherie gum Mittelpunkt.

Mus bem Wirfen biefer erften Arafte entfichen bie Luftfioffe.

Das

Das Licht in feiner Erpanfion giebt reinen Lufts Stoff.

In der Contraftion Moffetluftftoff.

In ber Repulfion firen Luftfioff.

In der Wirbelbewegung die Bermengung biefer Ruftstoffe , woraus die Erplofion folgt.

Diefe Explosion icheibet bas Geiftige vom Rbrpers lichen, bas Schwere vom Leichten:

benn burch die erste Entzündung wirfen bepbe Rrafte — bie vom Mittelpunft zur Peripherie, und bie von der Peripherie zum Mittelpunft — und jede faft in bem Augenblich der Explosion soviel sie bann, und hieraus entsteht das erste Wasser, das die fire Luft zur Basis dat, und aus Bremn: und Lichtstoff, der fonzentrirt ift, befleht, und der Grund aller Corporisationen ift, wie und die Experimente mit den Luftarten zeigen.

Nach ben ersten zwo Rraften ber Natur formirt fich alles.

Dariun besteht ber Gang vom Innern beraus, und vom Aeufern ins Innere; wo Licht im Mittele punkt ift, liegt bas Geuer in ber Peripherie; wo Feuer im Mittelpunkte ift, ift Licht in ber Peripherie.

Licht und Teuer unterscheinen fich burch biefe gwo Rrafte: - Gins entsteht burch Erpansion, bas andere burch Contraction.

Das Licht lenchtet nur, aber ermant nicht ohne Contrattion; fokale aber die Contrattion erfolgt, fo ers folgt auch die Barme, and der Barme die Erhigung, and ber Erhigung die Enryfindung.

Mus ber Bermengung der Luftstoffe entfteben bie Saurenfloffe.

Bo bie reine Luft jur Basis wirb, entsteht nitrbe fer Caurestoff.

Do die brennbare gur Bafis wird, eutfteht Die Priolfanre, und

wo die fire Luft gur Bafis wird, Galgfaure.

Bieraus bilbet fich bas

Volatile, Spirituale, Fixum.

Sier ift mohl ju merten, bag im Reich ber Rrafte bie Corporisationen über bas Salz nicht binausgehen, welches ber erfte Grundstoff aller Dinge ift.

Miles Uebrige fixirt fich erft im Erdforper.

Das Calg ift bie Bafis aller Dinge.

Die atmosphatische Luft besteht and einem Gemen geder Luftarten, und ichvodagert bie Erbe mit ben Urtoffen, die sich in allen Wesen verarbeiten, bie in ben vier Reichen erscheinen. Die Luft ift also in ber Sibrperwelt bas Birfende; Die Erve bas Leibenbe.

Die Samptbanber ber Natur find Luft und Baffer; Bermbg biefer wird bas Dere nit bem Untern verbun, ben, bas Leichte mit bem Schweren, bas Schwere mit bem Leichten.

Jebe Bereinigung geht in ber Natur ftuffenweis vor fich durch Mittelwege, und diefe Bereinigung muß man burch bie Mediangahien finden.

Die Conne, in der Belt betrachtet, wirft nach gweyerlen Gefegen - nach den Gefegen des Feuers und bes Lichts.

Gie fcheint baher, erleuchtet; warmt und erhift.

Ihre Wirtung ift Gangen ift allgemein; fie wird aber verschieden nach bem Gegenstande, ber ihre Stras ten aufnimmit.

Die berichiebenen Kraftaußerungen hangen baher von ber Quantitat ber Aufnahme und Jusammensegung ber Dinge ab.

Die Erpansionstraft in ihrer Ausbehnung giebt bie erfte Luft - Feuerluft genannt; - Die Reaftion.

Das Licht im erften Grade feiner Erpanfion ift Luft, und treibt nach bem Grade ber Energie von fich.

Do bie Energie auffbrt, entfteht bie Attraftiones Rraft, und hierinn liegt ber Stoff jum Fener.

Diefe weiter fortgetriebene Kraft, wie wir bereits erflart haben, formirt die Repulsionetraft, woraus Die Girfelbewegung entsteht, und die Explosion.

Diefe Explosion ift bie große Scheidungefraft in ber Ratur, und bringt das Baffer hervor; - bas Baffer aber die Corporisationen.

Alles gebt durch Aftion und Reaftion; nur andern fich immer bie Centra ber Dinge. Mas in der Aftion im Mittelpunfte ift, ift in der Reaftion in der Peris pherie.

Sit Licht im Mittelpunkte, fo ift Lichtluft in ber Peripherie — Aktion — expansive Kraft.

Lichtluft im Mittelpuntte - Licht in der Peripher tie - Reaftion , attraftive Kraft.

Burdeffessen ber Luft vom Licht, wo das kicht in ber britten Affrion wieder Mittelpunft amd Lichtperipherie wird — Repulsiensfraft — Grundurfache der Cirfelbewegung, in welcher durch die zweyte Africa Licht und Luft, Luft um Licht — in gleicher Anhäusung und Bermisschung entsteht, weraus der Märmeftoff entspringt, und endlich durch die Explosion Feuer.

Diese Feuerausgerung ziech die Lust ansamm, verbiere fie mit Balmerschoff und wird die Ursache des Bassferes, die bereits in seiner Basis bas Fire, oder ben Erdfoff in sich enthält, welcher Erdstoff in verschiedebenen Graben mit ben Grundprincipien vermischt die Grundlage ber vier Reiche in dieser Abeperwelt auss macht, macht, wovon jetes Reich nach feiner Sauptbafis, bie bemfelben bie Energie giebt, bie Berichiedenheit aller existienten Dinge hervorbeingt.

Da nun jedes Reich in feiner Centralfraft das aufnimmt, mas felbem homogen ift, umd in feine Weschneit verändert, so verhalt sich in diesem Erdbeper die Erzeugung ber Dinge nach bem nämlichen Progres gionegeseitet.

Die Caamenwarme bringt bie Gahrung ber Dins ge hervor, treibt und erzeugt.

Das Leichte verflüchtiget fic.

Das Allerfildrigste geht in die Luft, und icheldet fich in Bohlgeruchen und Ausbunftungen der Begetas bilien.

Was nicht so flächtig ift, konzentrirt sich, bildet Stangel und Blatter, die sich nach ber Konzentrationsober Erpansionskraft verhalten, woraus die Formen
emilieben, die durch ihre Signatur bas Innere der Dinge anzeigen.

Der fiere Theil wird jur Murgel; bie Murgel -- wenn ich mich so ausbruden barf -- ber Magnet, ber aus ber Erbe bie Rahrung ber Pflanze gieht und ihr bepbringt.

Durch bie Marme - fo lebrt bie Erfahrung entitelt aus bem Salge bas Alfali. Wie mehr ein
Calg geichmolgen wird, je mehr verliert es von feinem
Bolatilichen, und wird immer firer, fo, baß es zuleht
Erein wird,

Die Salze find die Hauptmaterienstoffe in der Kerperwelt — bas Mitrum und Rudensalz im Unismalischen und Begetabilischen; Bitriol und Maun im Mineralischen.

So ift die Progrefion ber Dinge - bie auffleigens be und absteigende, ben welchen biese hanptgrundsage ju merten sind:

Richts ift unten in ber Form, mas nicht oben in ber Kraft ift.

Bas bas lette in ber Detomposition ift, ift bas Erfte in ber Bertorperung.

Ein Medium verbindet das Geiftige oder Untbrs perliche mit der Rraft.

Alles Rorperliche ift burch green Mebien ver-

Wie fich die Dinge in ber Zahlenprogregion un, tereinander verhalten, fo verhalten fie fich gegeneinans ber in Mang und Gewicht.

Die mahre Zahl ift basjenige in ber Ratur, mas bie meifte Gewalt hat.

3ahlen find Cubftangen.

Die Bahlen von I bis 10 find bie Anfange aller Dinge.

Der Anfang aller Dinge ift bie Einheit; aus ihr rer Progregion entstehen aber Die Krafte; aus ben Kraften Die Formen und Clemente. - Die gleiche Jahl wird theilbar ins Unenbliche mes gen ihrer gleichen Bertheilung;, sie erhalt aber biefe Unenblichteit von ber ungleichen Jahl, aus ber fie entsteht, und ift baber nicht ihre Wefenheit.

Miles, was von einer ungleichen 3ahl erzeugt wird, wird mannlich genannt; weiblich aber, was von einer gleichen erzeugt wird.

Mus gleich und ungleich entfieht der Bermehrung ber Dinge.

Die ungleiche Bahl ift ewig und unfterblich; bie gleiche bie Bahl ber Zeit, ber Auftbfang.

Die 2 - 3ahl ift bie erfte Jahl ber Bielheit, und badurch von ber Ginheit in ihrer Befenheit und ihrem Gefege unterschieden.

Die 2 3ahl, betrachtet ale geschieben bon ber Ginheit, wird die 3ahl des Bofen genennt.

Die Form ift I; bie Materle 2.

Das Gemuth ift 1; bie Biffenfchaft 2. 13

Die Macht ber 10 - Zahl liegt in 4.

Die Gewalt von io liegt in 4.

1 gu 2 ift bas Berhaltniß ber Lange bon Ginem gu Ginem.

Die Ginheiten , ale: III nannten die Alten Gno: monen.

Die Bahlen 2, 2, 2 Majades , ober Majae.

Die Bernunft verhalt fich nach 7; die Unimalitat nach 6; die Begetation nach 5.

Bier Ausstralungen ber Ginheit bilben alle Spe-

Im Geifte Licht - Bernunft, Ibeen:

In ber Ratur Die Saamenefrafte:

in ber Materte bie Formen.

Benn man bie Jahl eines Dinges fennt, fo tennt man auch bie Qualitaten bes Dinge, welche es burch bie Jahl erhalt.

Durch bie Bahlen erfennt man

die Gubftang oder Befenheit,

Die Quantitat

und bie Qualitat.

Die Substang theilt fich in Erzeugung und Cor-

Die Quantitat in Bermehrung und Berminderung.

Die Qualitat in Bewegung und Rube.

Durch die Bahlen findet man baher ben Grund ber Erzeugung und Corruption;

ben Grund der Bermehrung und Berminderung; ben Grund der Bewegung und Rube.

9Tus

Mus ber erften Poteng erzeugt fich bie erfte Form,

Die Bahl ift bas Einfachefte in ber Ratur, und ohne ben Bablen tann ber Geift tein Endliches begreifen.

Wenn teine Jahl mare, fo mar teine Ordnung, teine Proportion, teine Sarmonie, felbft teine Bielbeit ber Dinge, welche bie Zahlenprogregionen jum Grunde bat.

Alles, was immer ift, besteht in Anfang und Ende: und in bem Berhaltniffe von Anfang und Ende bie Bielbeit und Berfcbiebenbeit ber Dinge.

In ber Ginheit aber ift alles Ginheit und feine Kontrarietat.

Die Ginheit, das Band oder die Konnerion und bie Gleichheit find 3; ihr Grund ift aber nur eine Einheit.

Die innern ober Grundzahlen werden genannt 1. 3. 5. 7. 9.

Die außern ober Realifationegablen 2. 4. 6. 8. 10.

Run bleibt uns nichts mehr übrig als bie Ber rechnung ber Mebien auguzeigen, die Seitens und hars monischen Jahlen.

Bas bie Medien in ihrer Natur find, haben wir bereits ertfart; wir wollen ift nur von der Urt ihrer Berechnung reden. Bir feten bie Aufgabe, die Berbindungegahlere amifchen 8 und 27 gu finden.

Die Berbindungegahlen zwischen 8 und 27 find 12 und 18:

benn 12 wird fowohl aus 8 als 27 erzeugt. Sier folgt bie Auflofung.

Die Seite oder das Latus, woraus 8 multipligirt wird, ist 2, denu 8 ist ein Enbus; die 4 — Jahl liegt ibm zu Grunde, und der 4 Jahl das Latus 2.

Das Latus von 27 ift 3, und aus 2 und 3 befommt man die erste Berbindungszahl 12 auf folgeude Art.

Man bemerte die zwen erhaltenen Latera, als: 2 und 3, das heißt: 3 mal 2 mal 2, ober 12; daun 2 mal 3 mal 3 ober 18, namlich in vor- und ruch gebenber Progression.

Die erlangten Jahlen nehmen allzeit von der ferner Jahl, mit welcher fie verbunden find i Latus; und a Latara ben der nabern Jahl, als in gegenwarz tigem Beyfpiele.

12 empfängt 2 Latera ven 8 imb 1 von 27.

18 empfangt von 8 ein Latus; bon 27 aber gwen.

Siedurch befommt man bas richtige Berbaltnif ber Berbindungsmittel mit den verbundenen Dingen.

Das Tener verhalt fich gegen ber Erbe wie 8 3u 27.

Die Berbindungemebien bes Feuers, mit ber Erbe find Luft und Maffer - 12 und 18.

Muf

Auf wie viele mertwurdige galle fich biefe Art von Berechnung anwenden laft, wird jeder einsehen, ber einige Begriffe von ber Proportionsberechnung hat.

Sier find folgende Cate ju merten.

Alles Bewegliche - alle Rrafte als Rrafte bes trachtet - werden in ber Natur burch ein medium bers bunden.

Alles Colibe - alle forperliche Gegenfidnte, alle bifgahlen durch 2 Mittelgahlen ober Mebien, die die geometrische Progresion geben.

In ber gangen Ratur find nur gwo hauptgate len, die man numeri tetragoni nennt, ju betrache ten, ale: 4 und 9.

- 4 ift die Bahl ber Energie :
- 9 die Bahl ber Reaftion.
- 4 die Bahl der geraden Linie:
- 9 die Bahl ber Girfellinie.

Diese Jahlen 4 und 9 konnen mit einem Medium verbunden werden, da man die Jahlen ihrer Quadrate multipligirt, als: 4 hat 2 jum Latus; 9 hat 3; alse 2 mal 2 = 4 Latus 2, 3 mal 3 = 9 Latus 3.

3ch erhalte alfo gwo Lateralgablen 2 und 3.

Man fagt also 2 mal 3 = 6.

Run multiplizire man 6 mit sich felbst 6 mal 6 = 36.

9 multiplizirt mit 4 = 36; wovon alfe bie Quas bratmurzel 6 ift.

Die fich alfo 6 gu 4 berbalt, fo verhalt fich 9 gu 6 burd ein gleichfeitiges Berbaltnig.

In dieser Berechnung besteht das große Berhälts niß des Puntes jur Peripherie, der Jahl 4 zu 9, des Quadrats zum Eirkel, wodurch aus Misserstand so viele wunderliche Meynungen über die Quadratur des Eirkels entstanden sind, die sich nur in dem Berhälte nisse entstehten Quaternars zur Eirkelzahl 9, keineswegs aber in den terperlichen und meßbaren Bestehnungen finden läßt.

Der Frrihum tam baber, baf man bas materielle Quabrat ober ben erften Cubus mit ber Wurgel vers mengte.

Much bie Eigenschaften bes geometrifchen Cirtels befieben in bem Berhaltniffe von 4 au 9:

benn barnach verhalt fich bie Austheilung bes Eirtels in 360 Grabe, wovon, wenn ber Cirtel in 4 Theis le getheilt wird, jeder Theil 90 Grabe enthalt.

Man fann nun bie Grade vermindern oder verg gebgeru, fo bat immer bie namliche Regel fatt, und das Berhaltnis von 4 au 9 bleibt allgeit, benn ohne felbem ift tein Eirtel möglich.

3ch febe, wir vermindern bie Grade, fo tonunt beraus 4 mal 9 = 36. Die Gefete des Girtels find nun bie namlichen.

Wir

Bir fegen bas Bepipiet ber Bergroßerung.

900

360000; es bleibt immer

bas Berhaltnif von 4 3u 9.

Uebrigens wenn in kerperlichen Berechnungen bie nachften zween Cubi, ober bie entferntern, ober bie abnitigen Zablen gefucht werben follen, fo wird bie Berechnung fo fortgefett, wie wir anführen werben, umd auf bie namliche Urt verhalt es fich auch mit ben Mittelgablen.

Dir nehmen bas obige Benfpiel.

Dan multipligire bie mindere 3ahl 8 mit fich felbft, bas Resultat ift 64.

Dieß multipligire man mit ber großern Bahl 27; Refultat

1728

Die Cubitwurzel bavon ift 12.

Diefe mit fich felbft multipligirt giebt - 144.

Diefes Produkt dividirt man mit 8, und man era

Will man auch die terminos wiedios finden, so nimut man die latera von beiben eubis, as as auch 33 und multipliziet den größern mit dem mindern; das Refultat ist dann nimut man den mindern, und multipliziet ihn mit dem Produkt 6; 2 mal 6 = 12, und man erhält so wieder die Berbindungszohl.

Auf biefe Urt geht man mit ber zwenten 3ahl als:

Man ninnnt das Latus 3, und multipligirts mit fich felbft, und erhalt 9;

bann nimmt man bas mindere Latus, und multis pligirt es wit 9 und erhalt == 18.

Auf folche Art geht man ben allen forperlichen Berechnungen ju Berke, die Berbindungsmittel und Bestandtheile ber Dinge untereinander ju finden.

Der vorausgeseigte Unterricht von ber Zahlenlehre teigt, wie die Progregionen zu finden find, und giebt bie Jahl eines jeden Dings.

Wenn ich die Jahl habe, so fann ich die Medien ihrer Bestaubtheile und die Berhaltniffe ber Theile so- wohl mter sich als gegen andere auf eben besagte Urt berechnen.

## Ueber die Harmonie der Zahlen.

Ben der Zahlenlehre ift es ebenfalls nothwendig,

Um biefe ju verfieben, muffen wir unfere Lefer erfuchen, nie außer Angen ju laffen, baf bie Saupt-Rraft, Rraft, ober die Quelle ihrer Arafte und ihr Eutgegengesetzes, ober ihr minus - ober active und paffive - ben Grund aller Progregionen geben; I gu o.

Auch mis man immer acht haben, ob man mit getifigen, gefftigen, elementars oder Körperzahlen rechner, in progessione simplici oder duppla, tripla oder quadruppla:

benn barinn liegt die gange Renntnif ber Zahlens Lehre, und ber Sauptvortheil aller Berechnungen.

c Ich wiederholle nochmals, daß man 4 als das erfie Quadrat von dem Quaternar, welcher 8 ift, wohl unterscheiden misse. Das Quadrat wird 4 nur in progressione simplici genennt; der Quaternar ist 8 in progressione duppla, als: x. 2. 3. 4.

1 2 4 8.

Die erften Jahlen ber einfachen Progregion 1, 2, 3 4. geben 10.

Die Jahlen ber doppelten Progression geben 15, 1.2. 4.8, die erste Triangularzahl.

Wenn nun

I ale Quelle ber Bahlen,

2 und 3 ale gleich und ungleich

4 und 9 ale die erften Quadrat:

und 8 und 27 als die ersten Cubitzablen betrachtet werden, fo erhalt man bas Berhaltnis ber Sacmonie.



5 will bie Quint — 13 ben Lima — ben halben Kon, und 35 bie harmonie angeigen, weil 35 and ben ersten zwo Eubifgablen und ber ersten gleichen und ungleichen Jahl zusammgeset ist.

Die 4 3ahlen 6, 8, 9, 12 gebent auch alle arithmes

tifche fowohl als harmonifche Proportionen.

6 gu 8 hat bie Proportion fesquitertia.

6 gu 9 hat die Proportion fesquialtera , ober 5.

6 gu 12 ift proportio duppla, diapason ober Oftava

8 ju 9 hat proportionem sesquioctavam.

Die Bahl 35 enthalt alle Proportionen.

Multipligirt man 2 mal 3, so erhält man 6; viere man 6; viere man 9 = 36, und 2 mal 27 = 216; woraus es sich erweiset, daß 6 eine vollstommene Jahl ist, weil sie in allen ihren Theilen gleich ist.

Sie wurde von den Alten die Jaht ber Berbins bung genennt, meil fie aus ber erften gleichen und uns

ungleichen 3ahl erzeugt wird, und aus ber Einheit ber erften gleichen und ber erften ungleichen 3ahl, als: 2,2,3

6

36 ift die erfte Zahl, die zugleich eine Quadrats und Triangelzahl ift - das Quadrat von 6 und der Triangel von 8.

Die 3ahl 36 ift and bas Probult ber erften Ques brate 4 und 9, wenn eins mit dem andern multiplis girt wird; und die Wereinigung ber erften 3 Cubifgage len, als: x, 8, 27, wenn fie gusamm abbirt werben, so geben sie wieder 36.

Much formt biefe Jahl zwen ungleiche Paralelos grammen, eins bon 3 mal 2, und bas andere von 4 mal 9.

Benn man die Seitengablen nimmt, als: 6 vom Quadrat; 8 vom Triangel; 9 vom Paralelogramm, und 12 von den ibrigen, so erhalt man alle Propors tionen und Consonangen der Hammie, als:

12 34 9

12 3u 8

216 als die Cubifgahl bon 6 te.

Ueberhaupt fieht man , baß bie Jahlen bie mufie falifchen Proportionen enthalten.

2 3u I ift die Proportion doppelt , und formirt ben diapason ober die Detan.

3 3u 2 ift die proportio fesquialtera, ober die Quint.

4 ju 3 bie proportio fesquitertia, ober bie Quart.

9 gu 3 ift die proportio tripla, Oftav mit der Quint.

8 3u 2 ift bie zwenfache Oftav.

8 ju 9 die proportio fesquioctava, ober ber Ion.

Durch Diefes harmonifche Berhaltnif der Zahlen fieht man wieder, baß die erften 4 hamptgablen, ale: x 2 3 4 die Grundzahlen aller Berhaltniffe find, bem

x, 2, 3, 4 viermal multipligirt geben 40, ober bas Ber haltniß von 4 zu 0, die Completionezahl der Krafizahl ber Natur.

Wenn man 4, 8, 12 und 16 anfetzt, ale die eift Quadratprogression, so erhält man wieder 40, die di Proportion und harmonischen Consonangen in sich bikt: benn das Berhältniß 16 30 12 ist die proportio sequitortia;

16 3u 8 proportio duppla.

16 zu 4 quadruppla.

12 tu 8 fesquialtera,

12 311 4 tripla.

hieraus entwickeln fich die Afforde der Quart, der Quinte, der Oftav und der doppelten Oftav.

Weiter ift die Jahl 40 ben erften Quadraten gleich 1 — 4 und ben erften Enbitzahlen 8 — 27, Die gur fammengefeht mit 1 und 4 40 geben. Die Sarmonie biefer Jahlen erflacen bie bierfachen Berhaltniffe fammtlicher Naturgablen in ihren Progree Flowen, und burch biefe Nerhaltniffe fam man bie Berhaltniffe aller Dinge unter fich in ihren Proportionen und Uebereinstumungen sinenen zum ist hier notzeweitig, bah wir noch von ben Mittelgablen fprechen.

Arithmetische Mittelgablen werden biejenigen Jahlen geneint, wenn brep Zahlen in einer Progression fiehen, und bie mittlere die erste so viel bierfteigt, als die legte die mittlere, 3. B. 6 9 12.

9 überfteigt 6 in der namlichen Quantitat, als 9 bon 12 überftiegen wird.

Wenn aber 3 3ablen in einer Progression stehen, und die mittlere 3ahl eine von dem Seitengablen übers steigt, und durch eine Seitengabl in der nämlichen Proportion, wie sie eine überstiegen bat, von einer andern Seitengabl überstiegen wird, so nennt man diese Berschäftnis proportionen subcontrariam — entgegengesetze Berhaltnis — auch manchmal harmonisches Berschäftnis — auch manchmal harmonisches Berschäftnis — wield die Seitengabl fo so ner übersteigens den Progression verhalt, wie die Mittelgabl, 3. B.

6, 8, 12.

8, abersteigt 6 burch 2, und ist minder als 12 burch 4; 2 ist also bas Drittel von 6, wie 4 bas Drittel von 12.

In ben Mittelprogrefionen also ber Arithmetitübersteigt die Mittelgahl eine ber Seitenzahlen, und ift von ber andern in der namlichen Quantitat überftiegen; in ber entgegengesetten Progresion überfleigt bie Mittelgahl eine Seitengahl, und wird durch eine ander re Seitengahl in ber namlichen Proportion überftiegen.

## Aufgabe, Diefe Seitengablen gu finden.

Unter drey Zahlen nehme man die erste und lehte Zahl, und halbire sie; diese 2 helften setze man zus sammen, und man erhalt das Resultat, oder die Mitertzahl, sowosi in der zwepfachen als drepfachen Presportion, 3. 20.

### 6, 9, 12,

Man halbire 6 - giebt 3; halbire 12 - giebt 6, 6 und 3 giebt 9, alie erhalt man bie Mittelgall 9, bie fich in ber Progression so verhalt, wie wir oben ertlätt haben.

## Mufgabe,

bie tontrare Babl ju finden in ber boppelten Pros grefion.

Man febe bie brey Jahlen an; nehme ben britten Theil ber Heinern Jahl und bie Beifte ber gebfern, fege fie jusammen, und man erhalt bie Jahl ber fubtontraren Progression:

In der drepfachen Proportion aber nimmt man die helfte von der fleinern Jahl, und ben britten Abeil von der größern, 3. B. 6, 12; man nehme von 6 die helfte — 3; von 13 bas Drittel 6; jede 3 und

und 6 gufammen, und man erhalt 9 - bie gahl, wels iche eine Seitengahl um foviel überfteigt, als fie wieder aberftiegen wird.

#### Alufgabe,

wie man bie Mittelzahlen sehen und einschließen soll, damit fie die Zwischenraume in der zwenfachen und brenfachen Progression einfullen.

Um bie Einfallungen ber 3wifchenfaume durch bie Mittelgablen gu machen, bedient man fich ber 3ahl 6, weil fie die erfte 3ahl ift, die fich in die Auffre und in das Oriteel theilen laft, als 3. B. ich fete-bie doppelte Progression.

#### 2, 4, 8

Run multipligire ich mit 6 jede Bahl, ale:

6mal 2 = 12

'6mal 4 = 24

6mal 8 = 48

In der dreyfachen Progrefion , als :

3, 9, 27

geht man auf die namliche Urt gu Berte.

6mal 3 = 18

6mal 27 == 162

Siedurch erhalt man folgendes Chema :

bas und die Unschaulichkeit giebe, wie die Zwischenrau: me burch die Mittelgahlen eingefüllt werden muffen.

Das gange harmonifche Zahlenverhaltniß ift folgens bes :

Primi termini - 4.

Amifchenraume - 3.

Die erften foliben Bahlen 8 und 27.

Die Mittelproportionalgablen 12 und 8.

hierinn finden fich 4 termini , und 3 3wischenraus me, namlich:

Solida prima . . . . 8 und 27
Aequilatera . . . . 9 und 18

16 hu 12 fesquitertia proportio - 12 hu 9.

Trigon ift 8, 12, 18, 27.

> 159 — 15 258 — 15 357 — 15

15

438 -

276 15 402 15

825 - 15

Sierin liegt nun die gange Theorie ber gebeimen Bahlenlehre , bie die erfte und wichtigfte Biffenfchaft als ler Beicheitefdulen war.

Das Bablen Diefer Biffenichaft ift, die Dinge in ihrer naturlichen Ordnung angufeten , burch welche Ords nung die Bahlen und ju Ginnbilbern ber Gefebe ber Das enr werben.

Die Modition ift bie Bufammenrechnung bon ber fdiebenen Rraften, Birtungen und Folgen, moburd man neue Rrafte, Birfungen und Folgen entbedet.

Die Gubtraftion ift bie Gleichmachang ber 3ablen. burd abnifdje Dinge abnliche ju finden, Die Contraries taten aufzulofen und bie Oppositionen.

Die Muftiplitation ber Rrafte, Birfangen und Folgen giebt die Berforperungen an, Die Die Bielbeit und die Progregion der Bablen in progressione duppla erzeugt.

Die Divifion fest Rrafte , Birtungen und Rolgen wieder auseinander in ihre Progreftonsordnung.

Um die Contrarietaten und Oppositionen ber Dinge ju finden, fest man bie Contraria nach ber namlichen Ma 2 Orbs

Ordnung ber Bahlenprogregion an, und vergleicht fie bann mit ber gegentheiligen Anfebung.

ilm die Befenbeit eines Dinges zu finden, fucht man die Einheit, die Burzelgabl, den Cubus, und bestrachtet jede Jahl in ihrer Progrefion,

Um die Bestandtheile der Dinge zu finden, sucht wan ihr Einfaches und letzes Jusammgesettes, und bez rechnet die Mediangablen in jenen, was den Korpern zu Grund liegt in einer Berbindungsjabl; in jenem aber, was wirflich Abryer ift, durch zwo Medien oder Mittelgabsen.

Benn man wiffen will, welche Resultate aus verschiedenen Zusammensehungen entfteben, so clasifigire ...man zuvor nach ber Progresionsordnung die Gegenstände, bie verbunden werben follen; bann suche man bie Mittelzabsen, und bad Resultat wird wieder nach bem Gefege ber 4 zahl classifiziert.

Die Formen findet man in bem Quaternar nach ben Regeln ber expansiven und tontraktiven Krafte.

Co auch bie verichtebenen Birfungen der Krauter, Wurzeln und Pflangen.

Auf gleiche Art findet man auch die verschiedenen leidenschaftlichen Bufande, die verschiedenen Krautbeie ten und Gegenmittel, burch Bergleichung und Claffiffenten er Linge nach den Regeln der 4.2 auft unter die expansiven und kontrattiven Krafte.

Mich baucht, ben Gegenstand ber Zahlentepre foviel und beutlich als mir mbglich war, erbrtert gu haben; allein man bedenke immer bie große Mahrheit, bie Berber fagt:

"Aaum vermag der Anschauende einen andern ,, auf ben Weg gu ichren, auf bem er gu seinen Ges-,, beimnissen gelangt ift, deun er muß den andern ihm ,,selbst und feinem Genius überlaffen, wie fern auch er ,,biefer Anschaung theilbaftig werbe.

# Unhang 3ablenlebre.

Ren ben Sebraern, befonders in ben Geheimmiffen: ber Priefter des Beiligthums, findet man beutlis de Spuren von. ber Bahlenlehre. Gie murbe burch. Tradition fortgepflangt , und Cabala genenut , ober eine-Biffenichaft , Die von Mund gu. Mund gelehrt murde.

Allein bie Tiefe biefer Biffenichaft und bie Ginn: bilber , barinn fie eingefeillet mar , verbothen ben Dens fchen, die nicht gu benten geschaffen maren, ben Butritt, ins Cunere ibred Beiligthums; ba aber boch ber Borwit ohne richtige Grundfate fich erfrechte, Diefen Ges beimniffen nachzuspilren, fo tamen bie Ungebeuer beraus, die bie cabaliftifche Biffenichaft entstalteten , und fie endlich aar lad erlich machten, wogu bie neuen Rab: biner und Talmutiften bas Deifte bentrugen.

Die Cabaliffen maren bie achten Innhaber ber Bebeimniffe; ibre Chuler murten Cabalai genannt. und Cabaliften nannten fie Diejenigen , bie bie Cache nicht verftanden haben, und ein feientifiches Gebaube ofme

Grund

Grund einer Biffenschaft errichteten , die in Schwarmes xen ausartete.

Die mahre Lehre ber Cabaliffen beftund barinn :

1 — Die Quelle alles Lichts — Die Gert ift, 30g fich in der Schöpfung gleichfam in sich felbit que ridet, und sommiere durch dieses Zuräckziehen ein Spatium außer sich, oder das erfte Minns. Diefel Spatium varbe das Gefäß der Aufnahme. des ghetlichen Lichtsflinds, der wieder in einer lenchreuden Linie in das Eeft peinstell gefäß einstell gefäß einstell gerind und erheiben Linie in das

Diefes Einfließen geschah nach der Proportion der erschaffenen Gefaße, woraus die Möglichkeit von Bahl, Maaß und Gewicht entflund.

Die Euergie ber Quelle bes Lichts verhielt fich nach ber Struttur ber Gefage außer fich, bie bie Lichtlinie aufüllte, und durch biefe Anfallung Licht und Bewegung gab.

Dieses Ausströmen ber Lichtlinie aus ber Quelle ber Lichter — betrachtet in einem benkeuten Mesen — war Gite. Die Proportion, in der sie ausströmte, wan die Gefäße zu erfällen, war Weisheit, "und der ers fie Beweggrund der Conzentration der Lichtquelle, dar mit sie ausströmen konnte, war Liebe.

Die Milberung des Lichtfrals, der zur Erhaltung der Gefäße nothwendig war, nannten fie darum den Grund der Gute, weil die Mittheilung des vollen Lichts alle Gefäße gerstort hatte.

Daher

Daher fogt auch die Schrift, baf Gett in feiner Beseuheit ein zerftbrenbes Tener mare, vor bem teine Rreatur besteben fonute.

Und baraus läßt fich auch erklaren, warum Goct ju Mofes fprach: Pofteriors men videbis, weil bas Uneftromen gosterius ber Lichtquelle war, die jedes-Erichaffene verzehren wurde.

Siett, als eine muggängliche Lichquelle betrachtet, nannten die Cabaliffen Ensigh — Gett in feiner Weischieft. In Richflicht feiner Mittehilung nannten fie ibn Gett in feiner Gertlichfeit, weil durch diese Mittheilung die Quelle bes Lichts sich essente, und ihre Reichtblimer ausgoss.

Das Ausströmen diefer Lichtlinie ift die Quelle der Progression. Diese Progression vertielt fich nothwendig nach der Wesende der ausströmenden Quelle, worand sich die ersie 3.2 Kraft äußerte, die der Grund der 10 Aumerationen war.

Die Cabaliffen unterschieden bier bie 10 Emanas tionen von den 10 Munerationen.

Die Emanationen naunten fie die 10 heiligen Rasmo Gettes; und die 10 Anmerationen die Sephirse eber Aleidungen Gottes, voltimenta Dei - vexilla regie.

Mie Bott ale ber liequelle aller Befen lag alles Offe mas immer im Univerfo criffirt, wenn man es in Rufeficht bes Schipfers betrachter, als ber Uequelle, aus ber alles fam, bezeichneten fie unter ben zo Ras

men

men Gottes; bas will fagen : wenn fie bas Universum außer ber Zeit in Gott betrachteten; betrachteten fie das Universum in ber Zeit — in Rudficht ber Schbpfung Gottes, so bezeichneten fie das Existirende mitben 10 Cophiren.

Sie naunten biese die Rleidungen Gottes, weil sich ber Unbegreifliche um ben Menschen begreiflich ju were ben, gleichsen in die Aleidungen feiner Werte einhale len maßte, wodurch wir erft seine Naunen kennen lers nem.

And war ber Name Rleibung febr gut gewählt, benn wie ber Menich in fich immer ber namtiche Menich bleibt, ob er biefe ober jene Kleibung trägt, so ift Giort immer ber Umveranderliche, ber namtiche in feiner Wesenbeit.

Anch fonstitutiern sammtliche Namen Gottes nur einen Namen, der der nämtliche erdige Gott ist, und nur in Richtschu unfer, die wir progressio denken, bald gitig, bald gerecht, bald allmächtig genennt wird, da er doch in sinter Wefendeit gitig, gerecht, allmächtig — alles gugleich ist — eine Einheit, der Sonne gleich, die gälifdere Stralen außer sich verbeitet, die in ihr nur eine Quelle tes Lichts außenmachen, und wovon feis ne die erfte oder die letzt ist, sondern alle eine lichtvolle-Einheit bilden.

Die erften 10 Gefage ber Anfnahme bes erften Lichtstrafs - ber Emanation bes beiligen Namens - bie Sephiren ober Numerationen unterschieden fie von

ben beiligen namen Gottes, fo wie fich ber Gebante nom Bort, oder bie Kraft von ber Birtung, unters scheiber.

Wie ber Gedanke vor dem Bort iff, ber Name vor ber Sache, so find die Emanationen der 10 Nas men Gattes vor den Sephiren.

Bor ben Emanationen fetten fie noch bie erften to Buchflaben, weraus fie Gotte Ramen bilberen, und mit bem fie ben einfacheften Begriff, ber nur zu bene fen möglich war, verbunden hatten. Deit gangen Zur fammenfang biefer Wiffenichaft nannten fie die geheime gebre oder Cabala, und theilten fie, in verschlebene, Breige.

Giner - Berefith - war fo viel als Cosmolologia, cognitio quadrigae - bie Kenntniß des gros fen Quaternars, oder des Schbrfungssyltens.

Alercava aber war die Wiffenschaft hoherer und nur deutharer. Gegenstände, die die intellektuelle Welt betreffen.

Diese theilte fich in Gametria, ober die Renntnif ber Bablen.

In Notariacam, ober die Renntniß der Linien - apieium, oder Buchstaben :

und Themuram, oder bie Kenntniß der Berande: rung ber Bahlen.

Die ganze Mercava murbe abgetheilt in speculativam und practicam.

Der

Der praftische Theil wurde Sephirot; der spelulas tive Semeth genannt, ober: scientia numerorum practica et scientia numerorum speculativa.

Sie wurden immer von Mund pu Mund gefeht bei and ber babilonischen Gesangenschaft ber Auben burch Gruss ben Sonig Verfer, ba ber Tempel unter Borababel von Esbra wieder erneuert wurde, zu welcher Zeit die bister mundlich traditie Wissenschaft; zu erft zusamm geschrieben, und von den Weisen des Bolts in mehrere Budger gebracht wurde,

In diesen Buchern lag ber Innbegriff ber bechften Biffenichaft, bie. Kenntniß bes Innern ber Natur, und biefe bochfte Kenntniß ber Natur mutbe in brei pratisife Zeiele getheit, bie man Dimanie nannte; ger gbrifide, Kraftdußerung.

Der eeste Theil lehrte die sichstbaren Theile ber ausgedehnen Materie zum Berstand beingen, ober auf Borstellung eines sowie die ber den die Ausgeschie bestellung des reinen Buffandes aufsteigen, woduch geschiebe, daß die Aufanmenseung und Auföhnen. Der Bermdgenheiten, welche in einem Dinge enthalten, sind, durch Lichatten bei bermommen wird, daß unser Innerstes zur mittela haren Ausschalichteit der Wirfung und Gegenwirfung also vernommen wird, daß unser Innerstes zur mittela haren Ausschalichteit des zu erstennenden Omges geführt wird.

Der mahre Beije giebt fich baber nicht mit aberglaubifchen Conjuntitionen ab, soudern er gehr mit bem Berftanbe ju Wert, und weiß bie Grunde, worturch bas bas Innerste gnsammenstimmt, ober sich widerspricht, verständlich zu machen ; und gar unter sinnliche. Nechynung zu bringen, welches ber Kalful der Natur gemennt wird. Er weiß die Larve der Ertension aufzu. beden, in das Innersie der Dinge zu dringen, und die Intelligenzen und Berhaltnisse der Dinge einzusehen.

Die Betrachtung ber Berhaltniffe einer. Reihe von Kraften nach ber ewigen Ordnung ber Natur giebt ibm. eine Jutelligens, welche Intelligens die Cabaliffen ein nen machtigen Geist – eine hierarchie nannten.

Diese Intelligengen muffen also nicht personifgirt, sondern ale ein reiner Berfamb der Berhaltniffe mehres rer Arafre nach bem Ordnungsgeseige ber Gottheie bea trachtet werden.

Jobe Intelligeng hatte ihr Stegel; bas wollte: far gen - einen Karafter, in welchem ibre Sigeniconften far ben Menchen, ber fich aber bie Sphare ber Sinn lichfeit nicht erheben konnte, verschloffen lagen,

Die Auflösung biefes Siegels ober feine Erfennt, nif brachte und also gur Aufdaulichkeit einer bentbau baren Wahrheit sammt der Reihe ihrer Krafte.

Der Migverstand dieser großen Bahrheiten verleitete die Menichen auf die abentheuerlichsten Aussichweisungen, benn sie verfielen auf den unseligen Ginfall ber Beichwörungen, und suchten, da sie die reinen Bes griffe von der Gottbeit verloren hatten, alles im Matteriellen und Ginnlichen.

Die Natur ift die Bollziehung gottlicher Gefebe, reicher fich die natuleichen Krafte unterwerfen miffen. Sich diesen heiligen Gnfufffen durch die innere Kraft anifers Geifte nahren, beift den Kraften gebieten, nicht durch eigne nenfchliche Kraft, sondern durch Ere kenntnif der Aufraft, als Abeilnehmer an den Kraftten Gottee.

In diesem allen liegt außerordentlich viel Großes. Wer mit unpartsepischem Auge die Bucher ber hee brader durchgeht, sinder, daß sie bie Zahlenlehre grunds lich mussen werkanden haben.

Die Lehre von den 10 Cephirot heißt anch worts lich bie Lehre ber 10 3ablen.

Das altefte Buch, bas man über biefen Gegen: fand findet, ift bas Buch Jezirah. Darinn fieht:

Es giebt 10 Arten bie Dinge ju gablen; es find ihrer 10 und nicht 9; man mette fich biefes mobil.

Man tann durch diese to Jahlen alles berichtis gen, erfabren oder touftituiren, die Fortichreitung ibs rer Entwicklungen ift ohne Grengen und Sube.

Der berühmte Uraber Albumansar sagt auch in seinen Schriften: derzeinige weiß alles, der zu zählen weiß. Ueberdeiß giegt um die Erfafrung, daß alles nach 3ahl, Maaß und Gewicht in der Schöpfung ger macht sep, und die Der hatenischen Berbältuisse wischen Mustel und dem Beltensssen sieden den größen Geisten seiner zeit bewundert worden. Unter seines

Bewunderein in ben fpatern Beiten fieht Baco bon Berulam, einer ber gebften Gelehrten und Raturfundis ger, oben an.

In den Diffenschaften ber hebraer war bie 3ab

Die Propheten berfelben Beit kannten fie in ihret Bollfommenheit. Elias war einer ber Erften, ber und bekannt fift, und uidet laft und einigen Zweifel übrig, daß fie eine Urwissensigenfagt fen, bavon die Quelle in ein ers ert Bei gesicht werden nuß, in der der Mensch auf einem böbern Grade seiner Bollfommenheit finnd.

In den inclaischen Urberlieferingen von dem Ursprumge und dierften Inflante des Menschengeschiechts finden wir einige Audrichten, die und gu den Urteile des rechtigen, daß allem Aberglauben und Gottesdienst ein mur febr cliebte, aber ded immer wahrer Glande an eine nahere Gotteile voerigigangen se, die, die Wenschen dem Einen, Unermestlichen in viele Ermessliche zu theilen sich erstecht, sich von Gott immet mehr und mehr entsternten, und endlich in Abgottered verstellen.

Che man Sonn' und Mond und bie Sterne and bethete, erkannte man einen hern ber Matur, ber jes me Lichter ber Melt erschafften batte, und suchte vot ihm zu wamdeln, wie die Geschichte der ersten Bordit tern bes Menschungeschliechts beweiset. Die Bahrheit mußte nothwendig vor dem Irrthum sepn, nochwend

Dig bie erfte Urreligion vor bem Jabaifinus, ober ber Grernenhulbigung.

Bare ber Glaube an Gott und jene alteste religible Eriftung fieß und allein als eine Folge menichlicher Ersnbung zu betrachten, so wurden Jahrtaussenlicher erfinden muljen, ohe ein einziger henoch ober Roah ausgestanden ware.

Unfere erfte Boraltern hatten ben einer wurdigen Ginfalt bes Saraftere ein zu Gort gerichtetes Berg, ein beiliges Gefist ober Bewußifen ben einem ibbert unfichtberen Befen, welche Bewußifen fich anf urs fprungliche Mittheilung eines mohren Gottes grundere, und baburch unterhalten wurde.

Die mofaischen Ueberlieferungen beweifen biefes burch bie erften Opfer Abel und Rains,

Da ber Menich ein boppeltes Befen ift, aus Sees te und Borper bestehend, aus bem Innern und Meus Bern, so mar fein Berhaltniff gegen Gott in biefer Borpermelt nothwendig doppelt, ein inneres und ein aus feres,

Darinn liegt ber Grund bes ersten Gultus. Sein Wesensgese war, sein Inneres mit bem Arugern gu vereinen; aber auch ba geschat eine Trennung, und Rain bachte bieß auss Arugerliche, ba Abel bas Junerliche und Acusselliche vereinte, hier faut Abel als bas erfte Opfer ber Bafribeit, vom außern funlichen Menichen erschlagen, ber fur bas Innere fein Gefubl batte.

Bald bernach fant die Menichheit noch riefer; ba fie das Gefet bes wahren Gottes breift verließ, fich bloß mit bem Meußerlichen beschäftigte, verlor fich unt er bem größten Iheile ber finnlichen Menschen das Innere, folglich anch die reinen Begriffe von ber Gott- beit, und 0 entstund bie Abgötteren,

Man suchte alles im Abrperlichen und Sinnlichen; nur in wenigen Oerzer glimmte ber funte bes reinen gichte fort, wie wir es ju Zeiten Ubrahams bemerke, und in jenem Priefterbenig von Salem, Melchischech, ber ben einzigen bochsten Gott verechtet.

Der höchste Irrthum bes Menichengeschliechts machte es daher ber unenblichen Liebe der Gortste undipweusig, der Mögbitrere Grengen ju seigen, und die Menichen vom Aeufern wieder zum Innern guruchzussischere.

Da aber Gott nach erwigen und unveränderlichen, bodift weifen Gesetzen handelt, so machte es des Menchen Berberben zu seiner Gestung nethwendig, ibn aufangs burche Aeugerliche dem Innern wieder naher zu fubren.

Gott wählte hiezu bie, bie ihm getreu warren, und es entstund ber Gottesblenft, worinn alles Eynnbol war, um durche Sinnliche den Meulchen zum Utebersinnischen zu fubren; bis im Mittel ber Zeit die se große Religionsbierogloph Christus selbst auflöste, und durch bie reine Lehre bes Innern ben Tempel bes

wahren Lichts wieder aufbaute, und uns lehrte, ibn im Seift und in ber Bahrheit angubethen.

So gieng ber Saben ber innern Bahrheiten bes Lichts fort. Immeldelt ben reie nen Mahrheiten bes Innern entgegen; allein ber Erial ber Wahrheit brang überall durch, mo er eine Lude faut, und barian liegt ber Grund, warum wir fo bere ichtiebene Lichtfunken bep berichiebenen Boltern antreffen.

Die Granbfage ber reinen Bahrheit kamen burch 30troffer, ber ein Perfer war, und bep bem jabifcen Prophes : ten Egechiel (nach andern war es Daniel) als Effave finnd, muter diefes Bolft. Er vermische da die Bahrheit mit Weieglauben und Abgbiteren, allein das Unwahre siel immer in fein Michts gurld, und die Bahrheit pflanzte sich fort. So iberlieferte Offanes, der Priestex, den Griechen die Bahrheiten der Unsterblichfeit der Seele, den Hall bes Meufchen, und die Biebervereinigung mit Gott.

Die Beifen nahmen fie auf in ihre Schulen, und ber Reim gerfreute fich allgemein. Die angerngensten Argyrere erhielten die Bahrheiten von ben Persfern, und fo bilbeten fich verschiebene Zweige.

Bey ben Arabern und Chinefern — Aberall finbet man in ihren beiligen Budpern verschiebene Lichte Auffen der Mahrbeit, die, so verunstaltet fie immer worden find, nur eine Quelle der Mahrheit jum Grund de haben. Mer in biefem erftaunenemurbigen Gange bie Babe, beit und heiligfeit bes Chriftenthums nicht erfennt, muß gar tein Gefilbt fur Bahrheit haben.

Aber ich entferne mich ju fehr von meinem Zwes de, und febre wieder ju ben wiffenschaftlichen Gegens flanden ber Bebraer gurudt.

Die hebraer besaffen groffe Gebehmniffe, die unfer Jabrhundert gar nicht mehr kennet; allein man muß die Jerrhunder von der Wahrheit zu unterischeiden wiffen, und ihre Weisen und wahre Capaliffen von den Lalnudisten, die alles mit Irrhumern anfüllten.

Ihre Cabala hat bie Bablenlehre gum Grunde, umb ihre mefentliche Beftandtheile find

bie Renntniß ber gehn Ramen Gottes.

Die Renntniß ber 22 Buchftaben.

Die Reuntniß ber 32 Wege gur Beiebeit.

Die Kenntuis des Adamfadmons; dann die linea prima extensa.

Enfoph.

Numerationes,

Sephirod.

Pfyches.

Vafa circularia.

Lux interna.

Lux ambiens.

Nephefch.

Motus

| Lumina oculorum Adami pr  | imi,                 |
|---------------------------|----------------------|
| Mundus punctorum.         | -                    |
| Hanekudim.                | m i - splinn 🛦 -     |
| Nehudim.                  |                      |
| Notio 7 regum.            | 1993 The Posts #     |
| Nephefel und Pfychen      | 战争 批批 销车             |
| Antiquus fenex Atik.      | 5 14 7 4 6           |
| Arichanpin macroprofopus. | -+ 64 2              |
|                           | r instance           |
| Ima, mater notionis.      | elgistera realizatea |
|                           | the year of matter " |

Fernet die Kenntnif ber vier Belten, Azilot.

Bieder die Kenntniff, wash, Nephelch, Runch, Neschamach, Chanah und Jechidah sagen wollen,

Sammtliche biefe Mebrilungen, ber cabellitichen Biffenichaft tonflituiren bie Theile ber hobern Mathe matt, und enthalten ein forterenbes Gyfen wo einer Kettenreibe und Babrheiten, wenn niam ben Solla Bel zu ihrer Entzifferung hat, ber in ber Jahleulehre befieht.

Co enthalten ebenfalls die orphifthen Geheimniffe bie bohere Mathematit ber Dinge.

Die Jahl der 84 hommen bes Orpheus zeiget die Kraft der Gottheit im Universo, denn die Jahl 84 ift

Die

die muftifche Bahl des Septenars durch fich felbst multipligirt 3 und 4

7

4 multipligirt mit 3 giebt 12; 7 mit 12 - 84.

3 bebeutet die Belt ber Rrafte.

7 die Belt ber Elemente.

4 bie Belt bes Innern.

8 bie Belt bes Meußern ober bie Rorperwelt.

Mus 3 und 4 - 3 und 7 fouf Gott bie Belten,

Diefe Bahlen, wenn fie nach ber Ordnung ber Progrefionen multipligirt werden, werfen 84 aus.

Seben fo verhalt es fich mit den agyptischen Ge beimniffen ber Pyramiden, welche ohne der Zahlenlehre nicht verftanden werden tonnen.

Der Cirfel mit dem Punite fellte bie Eine beit vor.

Bween Bogel bie Bahl 2.

Der Triangel 3.

Das Quabrat 4.

Die Taube 5.

Der Sahn 7.

Das Pferd ober ber Epnocephalus 12.

Ofiris 2.

Der Geper 3.

Der Bidber 4.

Der Sund 5.

Der Lowe 6.

Die figenbe Ratur 7.

Die Schlange 8.

Die Mude ober eine aufrecht ftebende fliege mar das Sinnbild ber Produktion.

Der Ropf mar I.

Die Flugel 2.

Der Rbrper 3.

Das Gange 4.

Bu jeber Seite 3 Fuge tompletirten ble zo Bais-

Ofiris 2.

Ifis 3.

Amon 4.

Mercurius 5.

Mophta 6.

Mephta 7.
Agathodæmon 2.

Ein Girfel mit einem Punfte und 2 Flagel an fel-



Dres

Dren abmarts hangende Strauschen die Ideen ber Welt.



Der Rofer bie Cobpfung nach ber Jahleufehre.



Die Jahl 16 ober bas Koimplement bes Quaters

Die Schlange, die einen Cirtel niacht, Rechon genannt, war bas Sinnbild der Fixitat - bes Caturns - ber Sinnlichfeit,

Horus war die 4 - 3abl.

Ilis und Ofiris waren die zwo Haupetrafte ber Matur - Aftion und Reaftion.

Die Schlange an einem Stode war bas Sinne bild bes Feuers - Corumphen genannt.

Der Schmetterling stellte die Luft vor, und hieß Theophita.

Der aufftelgende Rafer ober Mophta bedeutet bas Baffer.

Die

Die zusammenziehende Rraft murde burch bas Rrafodil, Thiptor genannt, vorgehilbet.

Die erzeugende Kraft murbe burch bie Biege, Nophta,

Die füldtige Kraft der Dinge durch einen Menichenkorper mit einem hundetopfe, Herna nubis, vorgestellt.

Die Muthologie bat die nämlichen Bahrheiten ber Zahlenlehre, nur mit dem Unterschiede, daß fie als le Symbole personifigirte.

Die Gotter find bie erften Rrafte.

Die Salbgotter bie gwenten.

Dann fommen verschiedene Bermischungen und Produtionen burch die Bermandlungen, die man durch bie Etimologie der Ramen entäffern kann, und work unter große Naturgebeimnisse verborgen sind.

Sben fo verhalt es fich mit ben Geheinmiffen bes gorafter; allein alles biefes tann in biefem Buch nicht mehr erflaft werben, sondern, wenn es Gott will, werbe ich es in meinen fernern Bearbeitungen biefes Gegenstandes fortsegen; benn mein Worhaben ift men praftischen Theil der Jahlenlebre zu schreiben, und nach biefem denhessienischen, und nach biefem denhessienischen, und nach biefem denhessienischen Rehre ber Alfender ber hierogliphen und geheimen Lehre ber Alfend.

Rur ichien mir noch nothig gu fenn, diefen fleis nen Entwurf anguhangen, damit im Falle, wenn ich meine Arbeiten nicht mehr vollenden thunte, boch anbere eine Baffe hatten, biefes Studium fortzusehen, und jum Rugen der Menfchheit anwendbar ju machen.

" nur muß ich noch etwas über bie Sigille und Ras

Alles, was in den mystifchen Wiffenschaften um ter Sigillen bekaunt ift, will nichts anders sanen, als die Congentration verborgener Arafte in den Zahlen oder Buchftaben. So 3. B. liegt in dem Sigill der Sonne die gange Theorie von Feuer umd Licht.

Jebes Siegel hat ben Rarafter eines Geiftes, ben fie Damon nannten, gum Guten ober Bojen.

Auch hat jebes Siegel ben Karafter einer Intelligenz. Bermog bem Karafter biefer Intelligenz tann man erft bas Siegel versteben.

Durch biefen Aarafter bffnen fich bie Siegel, und die Bahrheiten, die in felben enthalten find, werden und begreiflich.

Man fest jebe Cache nach ber Progregionelehre ju Folge biefer Figur an.

| 2       |     |    |   |
|---------|-----|----|---|
| ə       | 2.3 | ~  | - |
| 0       |     |    |   |
| 3 0 5 0 |     |    | 4 |
| ۰       |     |    | - |
|         |     | 6  |   |
|         |     | 0  |   |
| 8       |     |    | 1 |
| •       |     |    | • |
|         |     | 9  |   |
|         |     |    |   |
|         | -   |    |   |
|         |     | 10 |   |
|         |     | 0  |   |
|         |     |    |   |

Go werben die Eigenschaften, Rrafte, Birfuns gen und Solgen tlaffifigirt.

Der Karafter der Intelligens zeigt die Berhaltniffe an, in welchen die Rrafte unter fich und gegen andere fieben.

Unter Erscheinungen verftebt man Entbedungen von Bahrheiten. 3. B. 33 ift bas Siegel bes Bers baltniffes ber 3 - Rraft.

Der Genius bes Guten bas Berhaltniß von s

Der Genius bes Bofen bon 2 gu I.

Die Intelligenz ober Ericheinung 3, ober bie volle ftanbige Renntnif ber 3 - Rraft.

Run bedenke man, daß alle finnliche Denkbilder an realen sinnlichen Eigenschaften hangen, die wirkliche Wesenbeiten sind, und daß nach dem namlichen Geseige auch geistige Denkbilder an wirklichen geistigen Wesenbeiten hangen, die wirkliche Wesenheiten sind, und man weiß das Geheinniß der Sigille.

Allein hieraber ift in biefem Banbe genug gesagt. Für bie, bie fein Organ bafur haben, murbe ein ganger Foliaur nicht beutlich werben. — - Dur muß ich bier noch eine fteine Ergablung ansubjeen, bie mir jum Ganzen nicht imblenlich (deint. Allbumansar, ein arabischer Beiser, wurde einft auf seinem Ernderrimmer überracht, als er eine Menge Jahlen und Aarattere vor sich hatte. Ein toller, marrifere Wensch und ein boghafter wollten ibn in Berlegenheit sten, und ersichten ibn, er nichte ligen bie Schufgel zu bem Saate der Geheintniffe der Natur, geben. Sein gern! antwertete Alfbumansar, ober ich hab, sie nicht als mein, Eigenthum, soudern ich be komme selbe nur zu entlehnen.

Die Natue, subr er fort, hat zwen heiligtschmer, bas außere und das innere. Die 5 Sinne sind die Schliffel zum außern, und die Zahlen die Schläßel zum innern. Ein gesunder Korper ist der Implade der ersten; ein gesunder Berstand der Innhaber der au dern. Mens sans in corpore sano. Aber sir bid, sagte er zu dem Domnigigen, sseh der der der der het gescher des heitigstaums geschrieben: Nicht magis risu dignum quam alta videntur inspientibus,

ober der grenten Thure: Bruta non numerant.

## Conzentration bes Ganzen

nug,

Einleitung gum praftifchen Theile.

Daß wir in meferer Philosophie und in ihren untergeordneten Biffenichaften, als: Metaphyfit ich feine mathematische Gewisheiten in unsern Demonstrationen haben, ift gewiß keinem 3weifel untera worfen,

Der fcbredliche Sceptigienne, ber bon hume an bie auf unfere Zeiten herricht; — Die ewigen Zanter reven ber Gelehten überzeugen und mesentlich von bier fer Mahrheit.

Satten wir mathematifche Gewifiseiten, fo wieben alle Interegen aufbbren. Niemand disputirt, baß greymal gwey 4 ausmacht, ober baß zwo Linien, bie fich am Eine berühren, einen Butet bilben.

Das Behauptern bes tieftenkenne Kanels fif ibes zeugend, daß die Mathematif allein jene Miffenfchaft fep, durch welche bie reine Berquinft obne Benglife ber Erfahrung sich aufs glidtlichste erweitert.

Auch ifts bem Denter überzeugend richtig, bag man nur burch fie reine und intuitive Bernunft Ertenutniß befommt, weil die Mathematif bie Konfiruft tion tion ihrer Steen tennt, burch beren richtige Jusammen= fegung nothwendig der menschliche Berftand bas Refuls tat reiner Bahrheiten erhalt.

MIE Begriffe, die uns die Mathematif giebt, find intuitive Begriffe, weil sie und die Befandibeile der Begriffe, ober das, was die Begriffe fonstituirt, tennen lebrt.

Diefe Intuition ber Begriffe mangelte uns bieber in ben philosophischen Biffenschaften.

Bir bekommen in ber Mathematik richtige Begriffe von ber Linie burch die Kenntuff bes Puntte und feis mer Pregression, die die Linie konstituirt; — richtige Begriffe von bem Triangel burch die Kenntnis ber Linien, die den Triangel Bourch die Kenntnis der Linien, die den Triangel Bouffiniten.

Wir befommen richtige Kenntnif von den Quaueiten burch die Jahlen , weil die Jahlenbegriffe und die Intuition ihrer Befandtheile, und ihr Berhaltnis au der vorbergehenben Progression geben.

Eine unwidersprechliche Wahrheit bleibts und ifts baber immer, baß die Philosophie in ihren Demonitrationen nicht jene Gewisheit wie die Mathematil hat, und daß fie die Konftruftion ibrer Ibeen nicht fo tennt, wie fie die Mathematil tennt.

Rur ift bier die Frage, ob denn in der Natur fein Medium verborgen liegen konnte, vermig welchem die Phillopphie wie die Mathematif die Konstruktion ibrer Joeen kennen, und baber ebenfalls eine intuitive Wischeschenten binnts.

Gin berühmter Englander, ber über ben gegenmates tigen Buffand ber deutschen Litteratur und besonders über Die Kantische Philosophie fcbrieb, außert fich fo:

"Nach Kante Grundschen erstreckt sich das Ers kenntnispermegen nicht weiter als auf die Erfahrung – das Gelber, in wechgen wir allein forschen sollen, nud vo wir und allein Erweiterung unjerer reellen Erkentrniss und Wissenschaften versprechen konnen; was aber die Erfahrung hinaus liegt, bafüt gaben wir keinen Ginn und auch kein Erkenntnispermegen."

"Bas Seele, Freyheir, Gott ze. anbetrift, so fann von felben bas menschliche Ertenutnisperungen nicht im Stande seyn, ihre Objette zu bestimmen, umd reelle Merfmale bavon anzugeben, die aus ihrer Unschauung grunnimen find."

"Man fann die Objette biefer Ideen zwar benten, aber nimmernicht theoretifch erfennen, benn gur theoretifchen Ertenntnis wird erfordert, daß wir von einem Dinge nicht etwa blog aussagen fonnen, daß es ben subjektiven Gesetzen unfere Berstandes gemäß fep, sondern daß wir reale Ptolitate bestimmt angeben können, weiche aus dem zu erkennenden Dinge selbst genommen sind."

"Reale Prabifate tonnen und aber von einem Dinge gar nicht betannt werden, als durch sinnliche Minichaumg; es gescheche beiefe nun unmittelbar burch Minichaumg bes ju erfennenden Dinges selbst oder nite telbar durch Minichaumg eines andern, welches mit dem ju erfennenden Dinge gewisse reale Eigenschaften gemein hart."

Sieraus folgert ber Englander, daß die Gelehrten eintweder ein neues Seelenvermögen, vermög welchen man bloß dentbare Gegenstände anschauen fonnte, oder ein Medum entdeden mußten, das reale Prädistate mit erfanuten Dingen gemein batte, um weitere und bestimmtere Worschritte im Rudssiche des menschlichen Erkenntnisvermbgens zu machen.

hier bedt als bie Zahlenkere, auf, daß, ein solches Medium wirftig in der Natur liegt, migtele welches wie die Sonstrutionen unierer philosophischen Wegiffe eben de einschen konnen wie die mathematischen, und wednrich uns and die Metephyssel und andere abstratte Missuchaften mie die Mathematik intuitiv werden tonnen.

Die Sprache, fagt herber, ift bad fenterbare Mittel ber Menschonbilbung, burch fie ist meine bene fente Seele an bie Seele bed erften und vielleicht leige ent benefenden Menschen gefnahrt; — allein Sprache brildet teine Sachen aus, sondern nur Namen; also erkennt auch keine menschliche Bernunft Cachen, sons bern sie ha un Mertmale von ihnen, die sie mit Worten bezeichnet.

Mie unfere Metaphpfit ift nichts anders ale Metephfit, das ift, abgegegenes, geordnetes Nammure gifte finter Beobachtungen ber Erfabrung; als Erb nung und Regifter fann bie Wiffenichaft brauchbar fepn, und muß gewisserungen in allen aubern unsen Auflichen Berfand leiten, für fich aber, als Natur ber Cache betrachtet, giebt sie feinen einzigen vollfilms bigen Begriff, keine einzige innige Wahrheit.

hier tommen herber und Kant mit allen Dentern

ille unfere Biffenichaft rechnet mit abgezogenen, einzelnen, dufteren Mertmalen, bie bas Innere ber Eriftenz feines einzigen Dinges, bie Mathematit allein ausgenommen, berihren, weil zu bessen Empfindung und Ausbruck wir bisher burchgebends feine Organe wiffen.

Keinen Jusammenhang zwischen Ursache und Wirztung verstehen wir also, ba wir weder bas, was wirte, noch bas, was gewirft wird im Innern einsehen.

Unifere arme Bernunft alfo, fibrt herber fort, ist eine bezeichnende Rechnerinn; und womit rechnet. fie? Erwa mit ben Merfunden selbst, die sie abyog? Richts minder! Diese Merstmale werden abermals in willthorliche, ihnen gang, unwefentliche Laute, berfaßt, mit benen die Geele bentt.

Sie rechnet also mit Rechenpsemungen, mit Schels leu und Biffern; befügt unwesentliche Merkmale, und ift ihr baber gleichgaltig, ob sie die Sache mit biesen ober jenen bezeichnet.

Alfo find Irrthamer und Meputungen unserer Ras tur unverneidentlich, nicht etwa aus Febern bes Beobs achtere, sondern ber Genefis selbst nach, wie wir zu Begriffen fommen, und biese burch Bernunft und Sprache fortpflangen.

Dachten wir Cachen ftatt abgezogener Merfmale, und fprachen die Natur ber Dinge aus ftatt willführli:



der Zeichen, fo lebe wohl Irrthum und Meynung! wir find im Lande ber Wahrheit; ist aber — wie fern find wir von felbem, auch wenn wir bicht an ihm gu ftehen glauben, ba, was ich von einer Sache weiß, nur ein angeres abgeriffenes Symbol berfelben ift, in ein anderes willfuhrliches Cymbol geelleibet!

Bersteht mich der andere, berbindet er mit dem Worte die Ivee, die ich damit verband, oder verbinbet er gar feine damit, er rechnet ludessen mit den Worte doch weiter, und giedt es einem andern wiels leicht alb eine Aussichaale.

So gieng es mit allen philosophischen Setten. Der Urbeber hatte von bem, was er fprach, wenigst einen flacen, obgleich noch nicht wahren, Begriff; jeis ae Schuller und Nachfolger verflunden ibn auf ihre Beife; das ift, sie belebren mit ibren Ibeen feine Borte, und guieft toute nur leerer Schall um bas Obt bed Menichen. Wie wahr biefes alles ift, bestätrigt das große heer unsferer Mepunngen und Irrifiamer.

Unleugbar ift es baber, baß, wenn wir ftatt wills fährlicher Zeichen die Merkmale ber Natur felbt fanns ten, mit welchen fie ihre Wesen bezeichnete, daß wit bem Reiche ber Wahrbeit wiel naber waren:

Wenn wir die Conftruttion unserer Begriffe im Phislosophischen wie im Mathematischen tannten, und bann folche Borte batten, die beie Conftution andbrudten, ba batten wir Anschauung, Wahrheit flatt Meynung.

Diese Sprache mare die Sprache ber Anschaulichfelt, und wir tongen fie auch nur von der Natur erlernen Bebe Kraft bat ihr Organ, wodurch fie ihr Innes res ausbrudt. Diefes Organ find die Buchstaben der Ratur, die wahren Bezeichnungen der Dinge.

Diese Bezeichnungen miffen eine Ordnung haben, weif sich alles in der Natur progressio und geneilich verfalt. Die Kenntniffe biefer Droung konnen bie Kenntniffe bes Appabete ber Natur feyn.

Daß alles progrefie in ber Natur ift, tonnten und biefe Buchfaben, die Jusammenfeungen ber Ras ern tennen leiben, und bieburch betimme wir eine ins tuive Wiffeuschaft ber Conftruttion unserer Ibeen wurs fere Whotree waten also intuitive Expressionen bes Inneen, feine abgezogene willtibeliche Mertmale mehr a sondern genrifiche Begriffe reiner Principien.

Reine Rraft, fagt herber, ift in ber Raine ofine Drgan ; warum foll bie Dentfraft ohne Organ fenn?

Sprache, Schrift, Maleren find die Organe, in bie bie Dentfraft ben Gedanten einballt und verfinnlicht.

Das wahre Organ, fahrt herber fort, ist mit bet Kraft innigst verbunden, obwohl es nicht eines und bosielbe ift.

Jebe Rraft wirft in ihrem Organe harmonifc.

Wenn die Sulle falt, fo bleibt die Rraft, bie

ange Meun es nun eine Wiffenfchaft gabe, die uns das Ergan kennen lehrte, mit dem die Krafte der Natue verbunden find — eine Wiffenfchaft, die uns nicht als

27.27 1

lein bie harmonischen Wirtungen ber Krafte in bem Organ, sondern and bas genetische Berbatnist zeigte, nach welchem die Kraft fich vor der organischen Gulle, und biefinach, als sie die halle verläßt, verbaltet, wer wurde wohl zweifeln, daß wir durch diese intuitive Erkenntuss aller Dinge erlangen fomten?

Da bie immer gleiche Matur icon einen Wint über bas Mebium gab, in bem alle Rrafte wirten , warum folte fie uns nicht auch Dinte über die Art geben, wie fie wirten ?

Ronnte bas, was wir benten nemnen, ben ber ber beiten ften und erften Bernunft nicht gelftiges Schopfen fenn ? und bas Organ biefes Dentens bas Bort, bas ben geiftigen Gebanten jur Realisation brachte?

Er fprach - und Welten ftunden ba?

Beigt uns nicht bas Denten bes erichaffenen Geiftes eine Schopfung im Aleinen, und fit bejes nich ein Verrecht , bas wir aus ber Quelle ber Geifter jieben ?

Diese Zahlen in ihrer Ordnung sehen, ift Auffleie gen gur reinften Bernunft.

Diefes Auffteigen lehrt uns bie Bablenlehre.

Cie zeigt die Mebien, vermdg welcher wir blob bentbare Gegenfande intuitiv betrachten, und die Goas fruttion unserer Ibeen im Philosophischen wie im Mathematischen einschen tonnen.

Unfere

Unfere Borfiellung bringt nie in bas Imure ber Dinge, und wir nehmen die Natur ber Dinge nicht, sondern die Erscheinung auf.

Auf diese Bilbererscheinungen, die wir Ibeen neue net bauen wir unsere Urtheile und Schlässe, die bahee untwundig oft salich sen muffen, weil wir nicht die Sache selbst, sondern nur die Erscheinung aufnehmen.

Da wir in der gangen Matur nichte als Jusammens fehungen wahrnehmen, so miljen nothinendig Principien ber Dinge voransgeben, die sich nach unverändertlichen Gesehen verhalten, und welche die Ursachen der Erscheinungen sind, wasum die Dinge se und nicht anderst ersscheinen.

Diese Principien muffen weihrendige Berhaltmist haben, nach welchen sie bie Dinge konstitutien, und das Ansthauen beiere Berhaltmisse wurde und ersten erften Breen geben, eber die Gonstruften aller Dinge ber Erscheinungen in dieser Sinzienwelt.

Da die Denffraft mit bem Bermbgen berbunden ift, Wilder aufzusehmen, fo muß der Menich nethe wendig guvor empfinden tonnen, anschauen, wie wie bep den Kindern wahruchmen. Diese Empfinden der aufgenommenen Wilder entwicklt sich erft jum Denken burch das Erkennen, dem die Duantitäten geben und erft bei Unrerfestedungsziechen der relativen Bahrheiten der Erfcheinungen.

Wir urtheilen nach Steen, die blos abgezogene Bilber von Erscheinungen find, und wir follten vielinehr und

nach Principlen urtheilen , bie ben Ericheinungen ju Grund liegen.

Wir benten also organisch blos finnliche Bilber; benn was diesen Bilbern als Araft zu Gennd liegt, benfen wir nur durch abstration, als : 3. K. falt Best wegung, Bachethum ir. haben wir teine objective Besgriffe; wir kennen sie nur aus ihrer Neufkrung, und benten sie durch Abstration als dasjeuige, was ben schrepen als Araft zu Grund liegt, die sich so und is in den Tingen angert.

Durch Abstrattion steigen wir also zu dem Pringipien auf, die genetisch dem Dingen zu Grunde liegen, und hier haben wir also leine objektive Wegriffe: — wir schaffen und also seibst simmliche Wilber durch Abstrattin, die sich immer auf die Aeußerungen beziehen, da aber die Aeußerungen weit von den Kräften, von welchen sie erzeugt werden, unterschieden sind, so kennen wir die Konstrution der Prinzipien nicht, oder die Gesche der Prinzipien, und baher mussen unsere Urtheile nothwendig dem Irrehum unterworfen sepn, well unsere Roena Bilber von den Kräften sich nach den Joeen der Neußerung meistentheils verhalten.

Dasjenige, fur bas mir keine objektive finnliche Unichaulichkeit haben, sondern uns nur durch Abstrattion verstellen, neumen wir einen blog benebarto Gegenfland, so, wie alle Gegenstände der Metaphysit sind. — Da aber die Metaphysis eben eine Missens chaft der Pringipien ift, so muffen wir, um richtig urt theilen ju konnen, reine Joeen der Pringipien haben; Diefe tongen wir aber nicht erhalten, ohne Anfchauung ber Kouftruftion der Pringipien der Ideen, die und bied ber noch immer mangelte.

Mun fragt fich bier : ob es benn moglich ift, rela nes Anichauen ber Prinzipien zu erhalten? und mir finten in der Matur, daß wir entwebet ein Ding um mrtelbar anieben tonnen, ober mittelbar burch ein an beres Ding, bas mit bem zu erkenneiben reale Eigena ichaften gemein hat.

Run find die Zahlen der Natur das Medium, das mit allen Pringspien der Dinge reale Prabifate gemein hat, wodurch wir also jur Anschaulicheite der Konftruktion der Pringspien kommen, und die Philosophie zu ein uer intuitiben Wiffenschaft erhoben kommen.

Die Gesethe ber Pringipien, ober bie Naturgeseth, fich januonifche, progressive Gesete, und verfalten fich in ber Natur, wie sich bie Sabsten in fibrer Erzuse gung verhalten, und eben baburch werben bie Jahlen Medien die Pringipien zu erkennen, weil sie bie name lichen Berbaftrissis genetien faben.

Wie der Punkt und die Linie die Prinzipien ber Romantiffen aller mathematischen Joeen von Größen find'; — So sind Einheit und Jahl die Prinzipien der Konstrution aller benkbaren Gegenstände,

Punft und Linie werden außer dem Raume als Principium extentionis mathematischer Größen benkbar; — und die Einseir und ihre Jahl werden außer der Zeit als principia progressionis, philosophischer Guds

fran=

flangen benkbar: — benn wie der Raum und die Extension die reine Horm aller äußern Anschaung ist, o ist die Zeit der Progression die plüsseltinse gung. unsere innern Anschauung; daher werden in der Matsematik die Geblen nach Gesehen von Prinzipien bestimmt, die außer dem Ranme liegen, weil der Raum und die Extension die reine Horm aller äußern Anschaumg ist, und daher seine Gesehe nochwendig, außer dem Raume als zu Grund liegende Werhältnisse kopn mössen.

Seen so mussen in der Philosophie die denkbaren Gegenskände, die den Körpern zu Grande liegen, und Seschen von Prinzipien bestimmt werden, die in der Jahl und Sindelt, in der Progressen ausser der Zeit liegen, weil die Zeit, wie Kant sehr richtig sagt, die Korm des inneren Anschauene ist, und folglich die Geste deies Anschauene allgeit vor dem Anschauene alle wordpanen alle wordpanen alle wordpanen alle wordpanen alle wordpanen alle wordpanen alle

Die Pringipien bes Dentens find die Bahlen.

Die Pringipien bes Meffens bie Linie.

Die Pringipien ber Große Die Dberflache.

Eines paft immer an bas andere nach harmoni-

2(ffe

Mite biefe Pringipien haben gewiffe harmoniche Ber-

Unter ben Jahlen ber Natur verstehe man jene Pringipien, die ben Dingen gu Grund liegen, warum fie fo und nicht anderft erscheinen.

Extenntnisprinzipien a prioci find alse Gesehmäßigkeit a Zweckmäßigkeit a Endzweck.

Der Berftand beichaftigt fich alfo a priori mit ber Erfenntnig ber Pringipien - ber Gefegmäßigfeit.

Die Urtheilstraft mit ben 3meden :

Die Bernunft mit den Endzweden.

Die Ratur folgt ben Gefeten,

bie Runft ber Zwedmaßigleit, bie Frenheit bem Endzwede.

Dief ift ber Gang von Rraften, Birtungen und Tolgen.

Bieber, wie Kant fagt, hat man immer behauptet, bas Erfenutnifvermögen muße fich nach ben Gegenftanten verhalten.

Es ware aber tielleicht beger, wenn man ben Sag umfehrte, und die Segenstände nach ben Principien bes . Erfeunt:

Ertennenigerennigens anfabe. Diefes geschiebt auch wirflich burch die Bablanlebre ber Ratur.

Dem Ersten, sagt Kaut, der den gleichseitigen Trisungel demonstrite, et mag unn Thales, eder wie immer geheisen haben, gieng ein Licht auf, denne rfand, daß er nicht dem, was er in der Figur sah, doer anch dem blosen Wegriffe derselben nachspuren, und gleichsam das den ihre Eigenschaft ablernen, sondern derch daß, was er nach Begriffen selbst a priori hineindachte und darstellte, durch Construktion bergeretringen milise.

Dabuich begriffen bie Gelehrten, baf bie Beenunft nur bas einsicht, wach fie ftibi nach übern. Entwurf berworbingt, baß sie mit Prinzipien ihrer Urtheise nach befläubigen Gejegell vorangeben, und bie Natur übrigen milje, auf ihre Fragen zu entworten.

Diefe reine Pringipien und Gefete ber Natur enthullt unn die Bahlenlehre, und wird badurch ju einer Biffenfchaft, die und von allen Dingen intuitive Begriffe giebt.

Unter ber Jahleufefre der Natur verfteht man baher ich wiederfole es nochmal — eine Wiffenichaft , die Gejege aller sewost bentbarer als forperlich erfültender Dinge burch Silfe einer denkbaren Progression zu finden.

Unter

Unter ben Gefehen ber Dinge verfleht man biefenigen Berdaftniffe, die einem Dinge zu Grunde liegen, warum es so und nicht anderst in der Natur erscheiner, und also feine Wesenbeit bestimmt.

Unter dentbarer Progression versteht man die Erpression des Berbaltnisses, die uns, arithmetisch derendetet, die Jahleurednung all reprasentation Bildern des jenigen giebt, was progressio und genetisch betrachtet einem benfbaren oder bespectig eristirenden Dinge gu Grunde fiegt — oder die Principien.

Man nennt diese Wiffenschaft den Kalful der Ratur, weil sie fich der angenommenen arithmetich= arabischen Zeichen zu ihren Derartionen bedient, um daburch die Progressionsgesege der Natur auszuoriden.

Wie fich diese Miffenichaft von der Mathematif und ihren Theilen, alle ; ber Urithmeif, Algebra ze, und anberen Miffenschaften unterscheibet, haben wir in diesem theoretischen Theile vollständig ertiare.

Diesem Theile wird ein zweper ober praktischer Theil solgen; ober die Amwendung der Jablenlehre auf alle Wissenichaften, um in selben mathematische Gewisselbeten zu studen; — und diesem solge endlich ein dieter, oder bistorischer, welcher beweiser, daß diese Wissenichaft schon ein Ergenstand der Weisselbeit der Schulen der Alten war, und daß man durch sie die Geheimnisse der hieroglyphis, Paradolis und Mythologie ertlären kome.

Ich gab mir so viele Milve, als es meine schwache Krafte vermochten, dem Merke alle mbgliche Deutlichkeit zu geben; allein ben allein bem werde ich intmer den Leise an geben; allein ben mißen, was herder mit so vielet. Wahrheit sagt, und was ich schwe ber angeführt habe,

"Kaum vermag der Anschauende einen andern auf ben Weg zu führen, auf dem et zu feinen Erbeitungsfen gelangt ift, denn er muß den andern ihm felbst und feinem Genins überlassen, wie fern auch er dieses Anschauung theilhaftig werde.





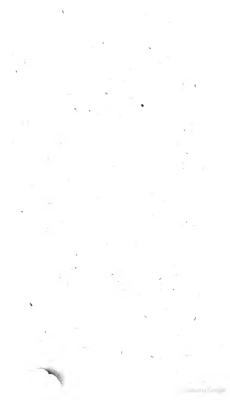